







Yw. B. - M. 6 I.

Friedrich Christian Benedict Avé-Lassemant

# Das deutsche Gaunertum

in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande

Neu herausgegeben von

Max Bauer

Zweiter Teil

\*





DEC 3 1966

1146268

HV
6977
A8
7.2

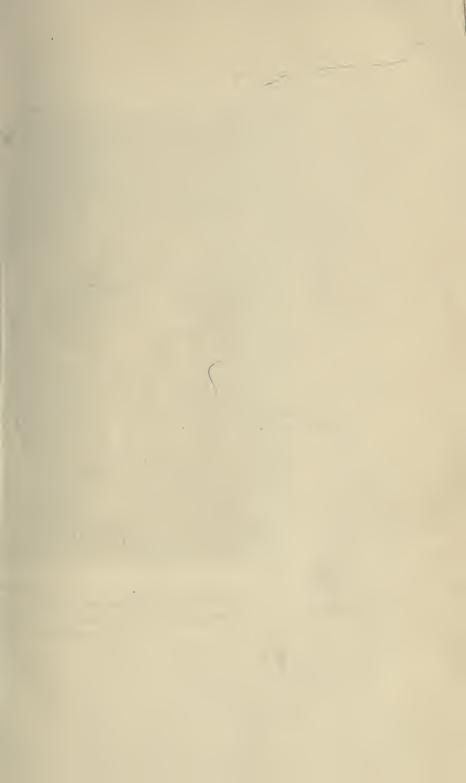



Die Räuberban der schwarze Peter 1, sein Sohn Andreas 2, der langbe Mane Friedrich 7, Beit Kraemer (unten rechts) 8, d Kraemer Mathes 12, Karlsbul



ves schwarzen Peters,
e Stephen 3, Hölzerlips 4, dessen Frau 5, ihr buckliger Bube 6,
ashi 9, der große Horz Bube 10, der Scheflenzer Bube 11,
3—16, Peter Henrichs Han Adam 17.



Friedr. Chr. Ben. Avé-Lallemant: Das deutsche Gaunertum Zweiter Teil Mit dreizehn Bildbeigaben und siebenunddreißig Illustrationen im Text





Dritter Abschnitt: Das moderne Gaunertum



Rupfer im German. Museum in Nürnberg



# A. Die Repräsentation des Gaunertums

### Erstes Rapitel

## Die perfönlichen und sozialen Verhältnisse

Nach der bisherigen Darstellung des Gaunertums als historische Erscheinung sieht man, wie bas Gaunertum in der Aneignung und Ausbeutung aller Formen des sozialpolitischen Lebens als ein frankhafter Anwuchs dieses Lebens hervortritt, der um so leichter und reichlicher seine Nahrung von ihm gewinnt, je mehr die Berkunfte= lung des Lebens zugenommen und deffen felbstprüfenden Scharf= blick getrübt hat. Das Gaunertum ift ein fefundares Abel am fiechen= ben Körper des Bürgertums, das nicht eher vertilgt werden kann, als bis der Körper selbst geheilt wird, wozu die immer gewaltiger zunehmende materielle Richtung der gegenwärtigen Zeit die Aussicht mehr und mehr trübt. Mit schwerer Sorge nimmt der Polizeimann mahr, wie großen Zuwachs das Gaunertum aus der Zahl von Kindern bürgerlich unbescholtener Eltern erhält, die daheim weder Kami= lie noch Hord, noch Familienzucht haben, und zu wie fertigen Gaunern die bloße Lebensverfünstelung jugendlicher Berbrecher, auch ohne Belehrung des Gaunertums, ausbildet, das diesen jugendlichen Zuwachs freudig willkommen heißt. Go ift immitten des Friedens ein Gaunertum nachgewiesen, bas fertiger und gefährlicher als jemals basteht, und bei einer Erschütterung der bestehenden Ordnung sich noch furchtbarer erheben wird, als dies zu Ende des achtzehnten Jahr= hunderts die niederländischen Räuberbanden vermocht haben. Die Staatspolizei hat daher jett Aufgaben zu lösen, wie sie kaum je ähnlich zur Lösung gestellt worden find.

Um diese Aufgaben zu erkennen, handelt es sich zunächst darum, das Gaunertum darzustellen, wie es sich in der Gegenwart herauszgebildet hat.

Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich, daß der Gauner nur

ein Gewerbe, gleichsam als seinen Beruf, treibt. Bon einem Stande, einer sozialpolitischen Abschichtung, oder gar von einer gesonderten volkstümlichen Gruppe kann nicht die Rede sein. Das Gaunertum repräsentiert vielmehr vom verdrängten Thronerben mit dem Stern auf der Brust, vom verabschiedeten Offizier, vom abgesetzten Geistlichen, vom abgebrannten Bürger an bis zum elendesten Bettler, das verdrecherische Proletariat aller Stände, und der fürstliche Stern des verdrängten Prinzen, das ehrbare bescheidene Außere des vertriebenen Geistlichen oder verunglückten Bürgers ist ebensoviel Gaunerkunst, wie der versteckte Klamonis des Makkeners, oder die Lumpen und das zur Schau getragene Elend des Bettlers, dem Lumpen und alles andere Gepräge des Elends als Handwerksgeräte zu seinem Fortsfommen dienen.

In einer Gaunerherberge fand ich einmal spät nachts ein Landsftreicherpaar in einem elenden Bett mit Lumpen bedeckt liegen; zu den Füßen einen in Lappen gehüllten halbverkommenen Säugling. Neben dem Bett auf dem bloßen Fußboden lagen nebeneinander drei Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren, mehr nacht als mit Lumpen verhüllt und von der kalten Dezemberluft und dem zahlreichen Unzgeziefer, selbst im festen Schlafe, stets in konvulsivischer Bewegung erhalten. Als Neuling tief erschüttert von dem nicht zu schildernden Anblick, sand ich anderen Tags barmherzige Frauen sogleich bereit, die ganze Familie vollständig und warm zu bekleiden. Zwei Tage später wurde die weitergewiesene Familie wieder eingebracht. Die treffliche Kleidung war verkauft und die erstarrten Kinder trugen wieder die alten Lumpen als Handwerksgerät der ruchlosen Eltern.

So wenig wie sich aber ein zutreffendes Bild des Proletariers zeichnen läßt, so wenig läßt sich eine allgemeingültige Zeichnung des Gauners geben. Die Gaunerphysiognomie ist noch immer eine Bezeichnung im Munde des Volks. Betrachtet man die Holzschnitte und Kupferstiche in den alten Gaunerbüchern, so gibt man es sofort auf, in diesen frazenhaften Zügen, die wie eine Darstellung anatomischer Merkwürdigkeiten oder Mißgeburten vor die Augen treten, ein anderes Porträt zu sinden als das der sittlichen Entrüstung des Zeichners oder Kupferstechers. Vergleicht man damit die meistens gut geratenen Kupferstiche zu Anfang dieses Jahrhunderts, so sindet

man in der widerlichen Darstellung der vier abgehauenen Räuberstöpfe bei Pfister den Räuberzug einzig und allein nur zwischen Brett und Hals — da, wo dieser vom Schwerte durchschnitten ist.

In der Polizeis und Nichterpraxis wird man völlig über die Physiognomik enttäuscht. Wem es au Erfahrung fehlt, der mag in den vielen Photographien in den heutigen Polizeiblättern die meistens gutmütigen Gesichter mit den raffiniertesten Gaunereien vergleichen.

Allerdings findet man unter den Gaunern entschieden jüdische und zigeunerische Gesichtsbildungen. Diese sind jedoch nur zufällige nationale Typen und keineswegs dem Gaunertum eigentümlich. Der Gauner ist und bleibt für den Ethnographen verloren. Seine Erscheinung geht nicht über den gewöhnlichen Alltagsmenschen hinaus, wie ihn die Natur geschaffen hat, mag auch vielleicht Krankheit, Leisdenschaft und Sünde seine Erscheinung mißgestaltet haben 1).

Daraus entsteht die Verwegenheit, mit der das Gaunertum sich alle Formen des sozialpolitischen Lebens anzueignen und in ihnen sich zu bewegen versucht, und die Schwierigkeit, den Gauner unter diesen Formen zu entdecken. Nur eine ganz genaue Kenntnis der vielsachen und verschiedenen Formen und feinen Schattierungen jenes Lebens kann daher allein den Polizeimann instand setzen, den Gauner in den verschiedensten Erscheinungen zu erkennen und zu entlarven.

Eine Statistif des Gaunertums nach Personenzahl, Anzahl der Berbrechen, Sohe des angerichteten Schadens usw. läßt fich bei dem schlüpfend beweglichen Wechsel des Gaunertums nicht mit Sicherheit geben. Sie ift aber so erschreckend boch, daß man sich scheuen muß, 1) Avé L. hatte feine Ahnung von der Kriminalanthropologie, die fich allerdings erft lange nach der Abfassung des vorliegenden Werkes entwickelte. Tropbem hatte er diefes, wie fo viele andere feiner Urteile, nicht mit folder Entschiedenheit hinstellen durfen. Schon die von ihm hervorgehobene "idiote Schadelbildung" ware ein Grund zu Nachdenken gewesen. Man braucht tein Betenner der Theorie Lombrosos ju fein, um in Sanidel, Manne Friedrich, holzerlips und Beit Rraemer die Berbrecher zu ertennen und Gaunerphysiognomien festzustellen. Und ob diefe Rerle nicht im Leben noch gemeinere Gesichter hatten, als fie ber Beichner darftellte, wiffen weder wir noch Avé L., der ihre Typen der fittlichen Entruftung bes Beidners und Rupferstechers jufdreibt. Dem Schinderhannes hat der Rünftler, bem damaligen Beitgeschmad folgend, ber Rinaldini und feine beutschen Abklatiche ju fentimentalen Selden gemacht hat, zweifellos geschmeis chelt. So fah ber robe und feige Straffenrauber mohl faum aus. 23. auch nur in annähernder Weise Zahlen anzugeben. Nach ungefährer Berechnung ergibt sich, daß seit den Hugenottenkriegen bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, mit Ausschluß der frei umberziehen= den Zigeunerhorden, weit über eine Million professionierter Gauner in Deutschland vorhanden war und ihren wesentlichen Unterhalt von Raub und Diebstahl gezogen hat. Diese enorme Summe befremdet nicht, wenn man die Zahl und Aufklärungen der zur Untersuchung gezogenen Gauner in diesem Zeitraume berücksichtigt und auf die ungeheueren Räuberhorden des Dreißigjährigen Rrieges sieht, deren offene Verjüngung und Verzweigung zu weiteren Räuberbanden von Generation zu Generation erst vor noch nicht einmal achtzig Sahren ab= geschnitten ist. So überrascht es auch nicht, wenn Schäffer im Jahre 1793 in dem kleinen Schwaben, dem zehnten Teil des damaligen Deutschlands, mindestens 2726 berufsmäßige Gauner nachweift, Schwencken im Jahre 1820 noch 650 jüdische und 1189 christliche Gauner aufführt, und Thiele, nach einem in der Tat sehr geringen Unschlage, die Zahl der in Deutschland und sprachverwandten Nachbarländern lebenden Gauner auf 10000 Individuen angibt, welche Zahl andere auf das Doppelte veranschlagen.

Nach Schäffer betrug der von den Gaunern in Schwaben angerichtete Schaden pro Jahr etwa 186588 Gulden. Der durch das Gaunertum überhaupt angerichtete materielle Schaden läßt sich gar nicht berechnen, seitdem die Gaunerkunst es dahin gebracht hat, die Spuren ihrer Unternehmungen soweit zu verdecken, daß ein Diebstahl häusig zu spät, häusig aber gar nicht einmal bemerkt wird oder, wenn aber doch der Verlust plößlich ins Auge gefallen ist, er einem Versehen oder Verbrechen eines Dritten, sogar des Veschädigten selbst, zugerechnet worden ist. Auf diese Weise hat mancher öffentliche Kassenbeamte, um Namen und Amt zu retten, seine ganze Habe hergegeben, ja leider schon mancher Unglückliche in der Verzweislung über seine vermeinte Nachlässigseit sich entleibt.

Es ist fast unglaublich, wie ungeheuer viel z. B. in den Seidenund Modewarengeschäften gestohlen wird, und wie wenig die Kaufleute sich überzeugen lassen wollen, daß sie von Gaunerinnen um das vor ihren Augen bestohlen sind, was sie als verkauft oder höchstens als Vermessung oder "Verspillung" in den Vüchern aufzeichnen. Auch in den gesellschaftlichen Verhältnissen des deutschen Gaunertums findet sich nirgends eine nationale Eigenart, obschon der Aberglaube mit ganz entschiedenem Einfluß dem deutschen Gaunertum eine sehr eigentümliche Richtung und Färdung gegeben hat und in diesem noch immer einen Hauptträger ausweist. So sindet sich, daß schon in den Zeiten des bittersten Judenhasses und der schmählichstenen Erzesse des Pöbels gegen die Juden gerade der Aberglaube es war, der die christlichen Gauner zu herablassender Verbrüderung mit Juden führte. Galt doch von alters her der die in die neueste Zeit herrschende Glaube, daß ein Kirchendiebstahl nicht anders gelingen und unentdeckt bleiben konnte, wenn nicht wenigstens ein Jude sich an ihm beteiligte.

Selbst die mit unvertilgbarer Zähigkeit festgehaltene, namentlich durch die polnischen Juden, besonders auch in den drei ersten Jahr= zehnten bes neunzehnten Sahrhunderts scharf ausgeprägte, ursprünglich leibliche und geistige Eigentümlichkeit der Juden macht sich in ben gaunergefellschaftlichen Berkehrsverhältniffen weniger geltend, obschon der judische Gauner mit viel mehr Ruhe, Aberlegung und Beharrlichkeit zu Berke geht und überhaupt die Gaunerei gang befonders mit dem vollen Ernft eines geschäftlichen Betriebes ausübt und, weit entfernt, das Gestohlene so sinnlos wie die christlichen Gauner zu verschleudern, lieber sich der Gefahr aussett, es ohne Bermittlung Dritter selbst zu verwerten, um einen möglichst hoben Gewinn ungeteilt zu erhalten. Auch werden einzelne Gaunermanöver, zu denen selten eine Christenhand geschickt genug ist, wie z. B. das Linkwechseln oder Chilfen, fast ausschließlich von Juden betrieben. Die sozialen Verhältnisse der jüdischen und christlichen Gauner find aber einander gleich, ohne daß die Genüge, die erstere den Formalitäten ihres Rultus leiften, wesentlichen Ginfluß auf diese Berbaltniffe felbft ausübt.

Die schon lange und mit vieler Mühe und großen Opfern unternommene Ansiedlung und Kultivierung der Ziegeuner hat wenigstens den Erfolg gehabt, daß die Zigeuner nicht mehr als nationalgesonderte eigentümliche Gruppe im deutschen Gaunertum erscheinen, in das sie vielmehr so weit gänzlich aufgegangen sind, als sie sich noch immer an den Gaunereien beteiligen.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse des Gaunertums bieten daber feinen besonderen volkskundlichen Stoff dar. Das Gaunerleben be= wegt fich nur im tiefften sittlichen Elend des niedrigsten Bolkslebens, aus beffen Sphäre es mit seiner Runft in alle oberen Schichten zu bringen versucht. Es hat nur das Eigentümliche, baß es in biesem fittlichen Elend seine Vereinigung sucht. Bei der Klut und Ebbe des zu= und abziehenden Gesindels lagert sich der Schlamm der verwor= fensten Entsittlichung in den Wohnungen und in den Gaunerher= bergen (Cheffen-Spiesen oder Kochemerpennen) ab. Das unstete Leben und Umberschweifen des Gauners gibt ihm volle Freiheit, fei= ner ungeheuer wuchernden Sinnlichkeit im weitesten Begriffe unge= bändigt nachzugehen und somit die am heimatlichen Wohnort eini= germaßen mögliche polizeiliche Aufsicht zu umgehen. Selbst ber an die furchtbarften Erscheinungen des sittlichen Elends täglich gewohnte Polizeimann schreckt zuruck, wenn er die Boblen des Lafters betritt, in denen die Weihe und der Stempel des Elends erteilt und hinge= nommen wird.

Aber der Gauner bringt Behagen mit in diesen furchtbaren Aufenthalt, wenn er tief in der Nacht von seinen Ausflügen zurückzehrt; ihn erwartet ein behagliches Versteck unter seinesgleichen und die Wollust auf der, wenn auch mit Ungezieser übersäten Streu; und alles Ekle schüttelt er von sich wie das Ungezieser, wenn er den Fuß von dannen hebt, um weiter zu schweisen, sein Glück zu versuchen, zu prassen und wieder in anderen Höhlen bei seinesgleichen auszuruhen.

Die Genußsucht und Sinnlichkeit des Gauners sowie seine Verschwendung grenzen an Wahnsinn. Mancher Gauner hat zu verschiedenen Malen schon ein bedeutendes Vermögen erworben gehabt, von dessen Kenten er ein bequemes, ruhiges Leben hätte führen können. Aber in kurzer Zeit wurde der Reichtum verpraßt. Der Gauner bezweift sein Spiel und dessen Gefahr und Ausgang, und darum klammert er sich mit krankhafter Gier an das Dasein, das ihn hinz und her wirft und ihm eine amphibische Natur verleiht, so daß es nur ihm allein möglich wird, im sinnlosen Genuß oder im tiefsten Elend zu leben. Der Zweck der Ehe ist ihm fremd, obgleich er die geschlechtzliche Vereinigung sucht, sobald der frühgeweckte Naturtrieb dazu ans

reizt. Der Beispiele sind ungählige. Des Sonnenwirtles Frau, Chriftine Schattinger, gab fich schon als zwölfjähriges Rind preis. Der Gegenstand der Wahl muß unverwüstlich in der Wollust, unverbroffen in Verrichtung ber ben Beibern allein zur Last fallenden häuslichen Arbeit, fraftig und ausdauernd zum Tragen von Gepack und Rindern auf der Reise, schlau zum Baldowern und geneigt und geschickt zum handeln, b. h. Stehlen, fein. Gegen biese Borzüge schwindet die strenge Forderung förperlicher Schönheit, obgleich sie als angenehme Beigabe willkommen ift. Entsprechende Forderungen stellen die Dirnen und Beiber. Der fräftige, beherzte, verschlagene und renommierte Freier ift ber willkommenfte. Nur äußerer 3wang führt zur Ehe, die aber keineswegs ein Hindernis ift, anderweitige Berbindungen einzugehen. Oberamtmann Schäffer erwähnt den Gauner Siehler, ber zwölf Beischläferinnen zugleich hatte, bann eis ner mit einem scheuflichen Spignamen befannten Gaunerin, die zwei Chemanner und eine Menge Beischläfer ihr eigen nannte.

Die Beischläferinnen werden mit Schickse, Schicksel, besonders aber mit dem aus dem Hebräischen stammenden Pilegesch, Pilegsche bezeichnet. Für den Geliebten wie für den Chemann wird der Ausdruck Raffer (Chaver) auch wohl Bal, Isch und Freier gebraucht. Meistens nennt die Gaunerin ihren Beischläfer Kroner, - eine Bezeichnung, Die sich schon im Liber Vagatorum, wie Krönerin für Chefrau vorfin= bet und bis heute erhalten hat. Vielfach halten Verheiratete mit Le= bigen zusammen, auch lebt oft genug ber Bater mit ber Tochter. So war Sibylle Schmidt, tropdem ihre Mutter Madline noch mit bem Bater lebte, beffen Beischläferin. Er trug den Namen bes grogen ober Bergoge Regler 2). Seltener finden fich Bruder und Schwester in blutschänderischer Gemeinschaft. Die Cheweiber werden häufig vertauscht, und oft wird ein Draufgeld gegeben. Schäffer erzählt, daß ein Chemann bei einem Weibertausch einen Pudel, ein anderer fünf Gulben als Zugabe erhielt. Ein förmlicher Tauschvertrag, zwi= schen den Gaunern Maw und Wells abgeschlossen und unterfiegelt, ift bei Smith 3) abgedruckt; Maw gibt danach eine Dohle für Wells Beib weg; beide bezeichnen das Tauschobjekt als "unnüßen beschwer-

<sup>2)</sup> Sulzer, Gaunerliften von 1801, Dr. 7, S. 4.

<sup>3) &</sup>quot;Rheinische Räuberbanden" I, S. 59.

lichen Hausrat" und entfagen feierlich allen und jeden Einreden gegen das Tauschabkommen.

Bielfach werden die Beiber felbst von ihren Zuhältern oder Män= nern als Dappelschicksen an wittsche Leute verkuppelt, wobei die Beiber sich als geübte Diebinnen erweisen. Noch häufiger kommt es vor, daß die Weiber in Verabredung mit ihren Zuhältern sich in flagranti mit den herbeigelockten Männern ertappen lassen und dabei mit den Zuhältern ben Angelockten gewaltsam berauben ober von ihnen eine Geldbuße für den beleidigten angeblichen Ehemann erpressen. Meistens herrscht ungestörte Freundschaft zwischen dem Mann und bem notorischen Buhälter seiner Frau oder Geliebten. Oft hat aber auch der heimliche Betrug die blutigste Rache zur Folge, wovon die schon erwähnte grausame Ermordung des Toni durch Hannikel ein schreckliches Beispiel ift. Noch entsetlicher ift die von Bekker 4) erzählte Rache Johann Müllers an einem an der Untreue seiner Frau völlig unschuldigen französischen Fuhrknecht. Nicht selten kommt es vor, daß eine einzige Weibsperson der ganzen männlichen Genoffenschaft Liebesdienste erweift, ohne die Eintracht zu ftoren; und trot dieser nie verfagten Gelegenheit zur Befriedigung tierischer Luft, sind bie öffentlichen und Winkelbordelle ebenso besuchte Verkehrsorte der Gauner wie die Kochemerpennen, obschon auch in diesen die Wollust mit ihrer gangen Bereitwilligkeit zur Sand ift.

Die priesterliche Trauung ist bei den gaunerischen Verbindungen Nebensache. Sie wird nicht eher nachgesucht, bis obrigkeitlicher Zwang oder sonstige äußere Vorteile sie zur Notwendigkeit machen. Allerzdings wird das Chassnemelochenen, das Hochzeitsmachen oft in den Pennen veranstaltet, wobei ein Gauner die Rolle des Geistlichen, ein anderer die des Meßners übernimmt und das gaunerische Paar förmlich traut. Die ganze ruchlose Szene wird nur gespielt, um Gelegenheit zu den verworfensten und schamlosesten Orgien und zur Herbeischaffung der Aussteuer und Hochzeitskosten durch einen Massematten herbeizuführen.

Die wenig Frieden und wahres Glück eine solche Verbindung bringt, läßt sich denken. Namentlich hat das nur zum gemeinen Magddienst und zur bloßen Vefriedigung tierischer Sinnlichkeit er= 4) "Straßentäuber", S. 395.

niedrigte Weib alle Gemeinheiten, Verwünschungen und Mißhandlungen des rohen Mannes zu tragen, und dazu auch noch zu gewärtigen, daß jener sie mit den Kindern im Stiche läßt, besonders wenn deren Jahl so groß geworden ift, daß er sie nicht ernähren kann, oder daß sie ihm sonst in seinen Gauncreien hinderlich sind. Hierbei treten oft rührende Züge von Mutterliebe hervor.

Bei aller Aufopferung der Mütter für die Kinder ift aber an Er= ziehung und sittliche Ausbildung nicht zu denken. Was den Eltern felbst fehlt, halten sie auch für die Rinder entbehrlich. Dem Schulzwang entziehen sich die Gauner durch ihr unstetes Umberschweifen. Bas aber die Eltern können und treiben, feben und lernen die Rinber bald, und in dieser trüben Gemeinsamkeit wird die Erziehung fo weit vollendet, bis die Knaben, oft schon im siebenten und achten Sahre, jum Baldowern und Torfdrucken reif find und in die Genoffenschaft der Männer eintreten, die Mädchen mit ihren noch find= lichen, aber durch das Zusammenliegen mit den Eltern oder Erwachse= nen anderen Geschlechts und durch die fortgesetzt vor den Augen stehen= ben schmutigen Beispiele und Erlebniffe fruh geweckten Reizen ihr Glück versuchen. Bon ben gahllosen Bügen weiblicher Robeit und Schamlofigkeit nur ein Beispiel: "Bon der Betterauer Bande hatten die beiden Werner mit Ludwig Vielmetter und deffen lediger Schwe= fter Unna Margareta im März 1810 die Kirche zu Berten-Haag erbrochen, um die Kirchenglocke zu stehlen. Sie war jedoch nicht zu lösen, weshalb sich die Diebe mit dem Schwengel begnügen mußten. Darauf wurde die Orgel zerftort und beren Windladen zerschnitten. Dabei wurde ein Pfarrermantel, zwei Leichentücher, der Rlingelbeutel und zwei Gesangbücher entwendet, jedes Glockenseil abgeschnitten und ber Altar umgeworfen. Einer verrichtete von der Ranzel seine Not= durft, wobei er mit umgehängtem Mantel den Prediger nachäffte, und während die anderen die Boten und Lästerreben anhörten und fämtlich den Rot in der Rirche ließen - unter ihnen die ledige Dirne mit ihrem Bruder 5)."

Diese trübe Stizze dieser einen Seite der gesellschaftlichen Gaunerverhältnisse zeigt vor allem das Weib und die Ehe mit ihrer Vedeutsamkeit und ihren Zwecken tief in den Schmutz gezerrt.

<sup>5)</sup> Grolman, S. 409.

Mit dem ganzen Geheimnis und mit der ganzen Gewandtheit seines Wesens verdeckt aber der Gauner sein sittliches Elend als unmittelbare Folge und Verrat seiner Verbrechen. Dieses Bestreben bringt jene innige Verbindung hervor, die, des Namens der Freundschaft und Verbrüderung unwert, vom schmuzigsten Egoismus geschaffen, von Verfolgung und Tod bewacht, seit Jahrhunderten, wie ein geheimnisvolles Rätsel, überall sichtbar und doch unbegriffen, vernichtend und zersezend, mitten in das sozialpolitische Leben hinzeingeschritten ist, das gesunde Leben angesteckt hat und dessen beste Kräfte fortwährend zur Erhaltung seiner verderblichen Eristenz aufznimmt.

In der Berbindung, weit weniger in der Runft, beruht die ganze furchtbare Gewalt des Gaunertums. Darum wird auch die Verbindung durch das Geheimnis geschütt, und das Geheimnis den Geweihten durch alles, was Kunft und Sprache dazu hergeben kann, offen und deutlich erhalten. Rein Opfer ift zu groß, um das Geheim= nis zu bewahren und den Verrat zu verhüten und zu bestrafen. Sogar Gefängniffe wurden gefturmt, um gefangene Rameraden zu be= freien und mit ihnen bas Geheimnis zu retten. Go befreite Picard einen Rameraden, einen Bittschen Masser, ber Geständnisse zu machen angefangen hatte, aus bem Rerker, ging gleich barauf mit ihm auf einen Raub aus und schoß ihn unterwegs nieder. Der schele Jickjack, gleichfalls von der Merfener Bande, grub vorher ein Grab, lud dann den Verräter zu einem Raube ein, holte ihn ab, ließ ihn bei bem Grabe niederknien, beten und sich jum Tode vorbereiten, worauf er ihn, alles Flehens um Gnade ungeachtet, niederschoß und den Körper in dem Grabe verscharrte6). Entsetzlich war die Nache, die Sann-Baft, Sauptmann von der Wetterauer Ramerabschaft, mit feinen Genoffen an feinem Rameraden Brofchlers, genannt hunds= Belten, nahm, der bei einem Diebstahl im März 1807 zwei Taler untermackelt hatte. Der Unglückliche wurde mit einem Piftolenhieb Boden gestreckt, mit Meffern in die Dickbeine und Baden ge= ftochen, aus dem Wirtshaus in den Sof geschleift, dort auf einen Trog gelegt und ihm eine Sehne nach ber anderen ausgelöft, bis ber fo schrecklich Gemighandelte nach zweistundiger entsetlicher Qual 6) "Rheinische Räuberbanden" II, G. 448.



Johann Adam Heusner wie vulgo dicker Junn Aldam



Tohann Adam Grasmann vulgo großer Same! auch großer Hann Adam



Tacob Erbeldinger



Georg Tascher vulao Stanemer

Räuber aus dem erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts



starb 7). Ein ähnlicher Unterschleif war der Anlaß zur Todseindschaft zwischen Picard und Schinderhannes, der deshalb die kaum geschlossene Berbindung mit jenem wiederauschob und sich mit seinen Genossen zurückzog8). Borgänge dieser Art kommen heute wie ehedem vor. Bei der großen holsteinischen Untersuchung wurde der Hauptangeber nach Amerika befördert, um sein Leben vor Verfolgungen zu schützen, das aber selbst in der Neuen Welt nicht hinlänglich vor blutiger Nache geschützt sein mag. Zum mindesten wird der Sslichener gezinkt, in die Wange geschnitten, um ihn kenntlich zu machen und jeden vom Verrat abzuschrecken. Ich habe in meinen Verhören die überraschendsten Erfahrungen gemacht über die enorme Gewalt, die die bloße Erscheinung, das bloße Utemholen eines Näubers auf seinen zum Geständnis geneigten Genossen zu machen imstande ist.

Von diesen furchtbaren Banden wird das Canze zusammengehalten, in dem jeder einzelne sich hin und her bewegt, wie sein Interesse, seine Neigung und Sinnlichkeit ihn treibt.

Beit untergeordneter sind die stets gesuchten und geförderten verwandtschaftlichen Verhältnisse, die bunt und wirr durcheinanderlau= fen. Man braucht nur den Stammbaum eines Gauners, wie den des Vielmetterso) oder die interessanten verwandtschaftlichen Beziehungen bei Pfeiffer und Eberhard anzusehen, um einen Begriff von Dieser ungeheuern Bermandtschaft zu bekommen, durch die fast bas gange Gaunertum unter sich verbunden ift. Bei der tiefen Entsitt= lichung der Verbrecher find diese Bande jedoch nur locker und laffen nach, so oft Interesse oder Leidenschaft ins Spiel treten. Eltern miß= handeln ihre Kinder auf barbarische Weise und werden von ihren Rindern in gleicher Weise behandelt. Die Kinder ziehen davon und laffen die Eltern hilflos im Stich, sobald der Trieb zum Stehlen ober zur Sinnlichkeit erwacht. Die durch Trunkenheit geförderten und gesteigerten roben Ausbrüche des Borns, der Eifersucht, der Rache führen zu den schmählichsten Erzessen, wobei bäufig Meffer und Pistole den Ausschlag geben. Aber unmittelbar nach dem Ausbruch tritt das alte vertraute Berhältnis wieder ein, und Spuren und Fol-

<sup>7)</sup> Grolman, S. 245.

<sup>8) &</sup>quot;Mheinische Näuberbanden" II, S. 326.

<sup>9)</sup> Grolman, S. 226 f.

gen des Tumults werden sorgfältig verdeckt und verhehlt, um dem Verrat des Ganzen vorzubeugen. Die sorgfältige Pflege seiner verwundeten oder erkrankten Genossen, die sich der Gauner angelegen sein läßt, ist bei weitem weniger auf Liebe und Freundschaft begründet, als auf der Furcht, daß der schwache und bewußtlose Genosse zu irgendeinem Verrat Anlaß geben könnte. Der Tote wird mit Gleichgültigkeit, ja mit Furcht und Abscheu verlassen, obschon auch hier rührende Züge von Mutterliebe vorliegen. Es gibt Beispiele, daß eine Mutter tagelang mit der Leiche ihres Kindes von Ort zu Ort zog, und sich nicht eher von ihr trennte, als die sie ihr mit Gewalt abgenommen wurde.

Soviel zur allgemeinen Stizzierung der gesellschaftlichen Berhältnisse der bunten, beweglichen, schlüpfrigen Masse. Sie wird dann erst recht begriffen werden können, wenn man zu dem bereits in historisch-literarischer Hinsicht Gegebenen den Gauner in seinen einzelnen Unternehmungen tätig sieht, und vor allem in das wunderbare Getriebe seiner charakteristischen Sprache und Verständigungsweise eindringt.

### Zweites Rapitel

# Psychologische Wahrnehmungen

So bunt und wirr das Gaunertreiben seit Jahrhunderten vor den Augen des Forschers steht, so geheim und künstlich das Wesen des Gaunertums waltet, so deutlich ersieht man doch aus den geschichtlichen, inquisitorischen und sprachlichen Offenbarungen, die im Laufe der Jahrhunderte kund geworden sind, daß das in so vielen Atomen bewegliche Gesantganze doch immer einen von dem allmählichen Fortschreiten der sozialpolitischen Verhältnisse abhängigen Gang genommen hat, in dem sich das Gaunertum recht eigentlich zum Gewerbe ausgestaltet hat, und den man als Konjunktur des Gaunertums bezeichnen kann.

So begann im frühen Mittelalter das Näubertum mit der Wegeslagerei auf die Warenzüge des städtischen Handels, die es, durch die Zeit des Fausts und Fehderechts hindurch, bei den unablässigen Kriegss



Martin Rupprecht vulgo Hyben Martin



Johannes Kintzenger sulgo Kraemer Johannehen



Tohann adam Wehner



To hannes Lehn vulgo Spid oder Mulicanten slænns

Räubertypen aus dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts



bewegungen seine hauptsächlichsten Repräsentanten in den Lands= fnechten fand, mahrend schon ber feinere Betrug durch Vorspiegelung eines Gebrechens ober äußerlichen Notstandes auf die chriftliche Barm= bergigfeit spekulierte ober, bei der herrschenden Gewalt der Kirche, durch den Vorschub firchlicher Buffe sich den Weg in das haus des Bürgers und Landmannes bahnte. Go gibt es in der fpateren Geschichte unter den ungähligen Ereigniffen feine geschichtliche Bewegung, keine Umgestaltung bes sozialpolitischen Lebens, bei bem nicht auch bas Gaunertum feine Rechnung gefunden hatte. Go find benn auch in neuerer Zeit, seitdem das Kapital immer weiter und mach= tiger zu arbeiten angefangen hat, die Nachschlüffel= und Gelbdieb= stähle, sowie das Chilfen viel häufiger geworden. In fürzerem periobischen Wechsel werden einzelne Industrien gleichzeitig an verschiede= nen Orten ausgeübt, als gabe es eine bestimmte Saifon für biefe ober jene Industrie. So waren g. B. die Zefirganger im Sommer 1856 vorherrschend im Gange, und zwar gleichzeitig besonders in Berlin, Dresden, hamburg, Lübeck ufiv.

Dei dieser beweglichen Konjunktur, in der man das Gaunertum recht deutlich als Gesamtheit hervortreten sieht, werden aber auch bestimmte allgemeine Charakterzüge des Gaunertums sichtbar, die man weniger an den einzelnen Individuen als im periodischen Fortleben des Ganzen beobachten und die man als allgemeine psychologische Momente bezeichnen kann. So charakterisiert sich das moderne Gaunertum gegen das frühere auffällig durch den Mangel an wirklichem moralischen Mut.

Bur Zeit des Faust- und Fehderechts machte der romantische Kampf gegen das bewaffnete Geleite der Warenzüge die Wegelagerei sogar mit der Ritterehre verträglich, und die Parteigänge der Landsknechte und der Soldaten des Dreißigjährigen Krieges wurden als kühne Abenteuer betrieben, bei den es vielfach auf Entschlossenheit und Tapferkeit ankam. Nachdem es aber der Landespolizei gelungen war, das offene Räubertum zurückzudrängen, das sich darauf in das bürgerliche Leben flüchtete, seitdem treibt das Gaunertum sein Geschäft wie ein friedliches bürgerliches Gewerbe, die es die Gelegenheit zur Vereinigung in größere und offene Gruppen wieder zusammenruft.

Seitdem das Gaunertum den Glauben an die Kraft und Gewalt

der Landespolizei gewonnen hat, seitdem wagt der Gauner nicht leicht mehr den offenen räuberischen Angriff. Heimlich, zur Nachtzeit, mit gesschwärzten Gesichtern, dicht vermummt, übersielen die Büteriche der niederländischen Banden die schlafenden Bürger und wichen vor der mutigen Gegenwehr zurück. Jetzt spioniert der Gauner die Gelegenheit aus, wo er mutig sein darf. Nur in Gesellschaft seiner Genossen und im Berlaß auf sie, ist er gegen den Schwächeren mutig bis zur brutalsten Grausamkeit. Darum sind ihm große erschütternde Begebenzheiten mit der begleitenden Anderung oder Lähmung der gewohnten Ordnung willkommen.

Nirgends tritt das Gaunertum sichtbarer hervor als bei Kriegsbewegungen, Aufläufen, Feuersbrünsten und sonstigen Unglücksfällen. Ja, die Brandfackel ist sogar ein furchtbares Mittel in der Hand des Gauners, um im Tumult des Unglücks das seige Gaunerwerk zu üben. So schlich der Strolch schwach und mutlos als Lieserant und Marketender hinter den Heeren einher, um in ihren gewaltigen Spuren seine Ernte zu halten; so ließ der Gauner sich als Freischärler oder Soldat in Unisorm kleiden, um unter dem Deckmantel soldatischer Ehre, Zucht und Pflicht sein feiges Gewerbe zu treiben.

Auf diesen Mangel an moralischem Mut beruht wesentlich die Theorie des Baldowerns und die Einteilung in jene flüchtigen Gruppen und vereinzelte Aufgebote der Chawrussen 1), um bestimmte Unternehmungen auszuführen und nach der Ausführung sich wieder behende in der Menge zu verkriechen. Die Chawrussen sind stets so groß, daß den Chäwern Mut und Gelingen gesichert ist, und stets so klein, daß sie nicht als größere Masse in die Augen fallen und nicht einen zu geringfügigen Anteil an der Diebsbeute für den einzelnen bedingen, obwohl die letztere Rücksicht die untergeordnetere ist. Jene Wahrnehmung ist auch für das sogenannte Brennen wichtig. Obwohl das Sslichnen (der Genossenverrat), wie schon gezeigt ist, furchtbar gestraft wird, so hat doch wesentlich die Furcht vor Verrat das Branntweingeld zu einer Art Ehrensache und das Brennen zu einem zunstmäßigen Grußgeben gemacht. Deshalb zahlt der glückseinem zunstmäßigen Grußgeben gemacht. Deshalb zahlt der glückseinen

<sup>1)</sup> Chawrusse oder Chawre. Bon הבר (Chawer), der Genosse, Kamerad. Femininum חברת (Chawereß), die Berbindung, Freundschaft, Genossenschaft.

liche Chessen dem fremden Kochemer, der ihn, sein Unternehmen und dessen Erfolg meistens schon eher kennen gelernt hat, als der Diebstahl ruchbar wird, ohne Anstand diese lästige und häusig beträchtliche Steuer seiner gaunerischen Tätigkeit, namentlich wenn die Brenner Bigilanten sind, denen jener nie ganz trauen kann.

Charafteristisch ist ferner für das heutige Gaunertum, daß bie Meuchelmorde und Raubmorde, mit denen früher bei Unternehmungen größerer Räuberbanden gewöhnlich sogleich, ohne die Gegenwehr abzuwarten, der Anfang gemacht wurde, mindestens in Norddeutsch= land felten ober gar nicht mehr vorfallen, so gering auch nach ber beutigen Gaunerpolitik bie Personenzahl einer Chawrusse und um fo leichter eine Gegenwehr zu erwarten ift. 3war haben die Gauner meist Messer (Raut), Piftole (Glaseime), Stricke (Chewel), Brecheisen (Schabber) und ftarte Knittel (Jabbrong) zur Band. Diese Sachen werden jedoch höchstens nur zum "Schrecken", auf ber Flucht und als Verteidigungsmittel gebraucht. Nie habe ich bei bewaffneten Gaunern gute Piftolen, fast immer nur fummerliche Terzerole, wenn auch doppelläufige, und nie beim Beraudziehen der Ladung etwas anderes als höchstens Enten= ober Sasenschrot, fein einziges Mal aber eine Rugel gefunden. Die Meffer, bie mir vorgekommen find, waren meiftens gewöhnliche Ginschlagmeffer, und gerade bei ben gewiegtesten und verwegensten Schränkern habe ich gang elend schlechte, abgenutte Taschenmesser neben den Terzerolen, Nachschlüsseln und Uhrfedersägen getroffen. Man kann nicht von einer unmenschlichen Gesinnung des Gaunertums sprechen, wenn die in die Enge ober zur Flucht getriebenen Gauner alles verzweifelt niederschlagen, mas sie aufhalten will, und wenn sie gerüftet und gefaßt sind, durch Brandstiftung die Spuren eines schweren Berbrechens zu verwischen.

Eine Unzahl neuerer Beispiele beweist, daß die Gauner bei dem leisesten Geräusch die Flucht ergreisen und alles im Stich lassen. Ihr ganzer Mut liegt wesentlich nur im Vertrauen auf die Genossenschaft, auf die seine Kunst und auf die genau erspähte Gelegenbeit. Wo alles dies nicht genügt, weicht der Gauner zurück. Wichtig ist diese Wahrnehmung für das Verhör. Durch sie werden dem Untersuchenden, der keine Schwäche und Leidenschaft dem verschlagenen Gauner gegenüber zeigt, außerordentliche Vorteile in die Hand gegeben. Gt. II

Ein anderer, mit dem vorstehenden zusammenhängender charafteristischer Grundzug des Saunertums, ist der Aberglaube. Es ist auffallend, daß der Gauner auf den Aberglauben anderer spekuliert, ihn also objektiv aufzusassen weiß und subjektiv doch selbst tief in ihm befangen ist. Ich erinnere an Franz Josef Streitmatter, dessen und Sterben eine Kette von abergläubischen Vorstellungen und Taten war2). Diese Wahrnehmung verdeutlicht sich aus der Geschichte des deutschen Aberglaubens, der tief in die ganze deutsche Kulturgeschichte einschneidet und dessen Volizeigeschichte überhaupt bilden wird.

Der persönliche Teufel namentlich spielt, wie in der ganzen Un= schauung des Volkes, so auch ganz besonders im Gaunertum eine sehr wichtige Rolle. Alles, was in der mystischen Betrachtung des Unachoreten= und Mönchtums Irrtum, alles, was feit dem erften Auftreten der arabischen Aftrologen in Spanien, bei der Unkenntnis ber Naturgesetze, an Selbstäuschung, und in den Formen bunkler Dogmen und der Scheinwiffenschaften der Uftrologie, Mantit, Na= tivitätstellung, Alchimie, Nefromantie, Chiromantie, Metopostopie usw. zum Vorschein fam, blieb dem Volke noch unklarer, als ben Unhängern und Jüngern jener Dogmen und Scheinwiffenschaften felbst. Daran wucherte bie Damonologie so rasch zur positiven Wifsenschaft und anerkannten Wahrheit herauf, daß auf dieser unfehl= baren Grundlage im Herenhammer ein Corpus juris der Dämono= logie geschrieben werden konnte, wie ein ähnliches Werk von mensch= licher Berirrung kaum wieder geschaffen wurde. Der persönliche Teufel war nunmehr nicht nur dogmatisch, sondern auch juristisch aner= kannt, und was jene Scheinwiffenschaften zum Vorschein gebracht und verbreitet hatten, wurde nun von ihnen selbst fürchterlich gerich= tet. Jede auffällige Erscheinung, jede besondere Fertigkeit, jedes un= verständliche Wort hatte den Schein und Verdacht des Teufelsbund= niffes und war auch der Teufelsjustig verfallen. Die Chiromanten, Alchimisten usw. glaubten an den Teufel und betrogen mit ihm. Rein Bunder, wenn die Bauchredner und Wettermacher des fünf= zehnten und sechzehnten Jahrhunderts des Teufels waren, fein Wun-2) Rebmann, Damian Beffel.

ber, daß man den Betrug vor dem Aberglauben unbeachtet ließ, und furz und bündig jeden Berdächtigen auf der Folter zwang, sich als Teufelsverbundeten zu befennen. Es ift bemerkenswert, daß der raffi= nierteste und schlaueste Erläuterer und Verteidiger des herenham= mers, Delrio, die Zigeuner, die noch zu feiner Zeit als die wesentlich= sten Vertreter bes Gaunertums galten, gerade in dem Abschnitt von der Chiromantie behandelt, nicht zu gedenken der zahllosen Zauber=, Teufels= und Gespenstergeschichten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, in benen meistens schon die "Gautelei" offen zu= tage gelegt wird3). Rein Räuber im Dreifigjährigen Kriege war ohne Bundnis mit dem Teufel. Doch fast ein Sahrhundert später hielt man noch Gauner für die Berbündeten des Teufels und viele ber Raubgesellen wurden als Herenmeister und nicht als das, was fie wirklich waren, gerichtet. Go verlief ber berüchtigte Salzburger Zauberjacklprozeff ganz im Rahmen eines Herenprozeffes. Echold, ber Genoffe Lips Tullians, hatte, als er am 7. Juni 1714 verhört werden follte, feche Rugeln in feiner Hutframpe, die vom Umts= physikus "gar genau untersucht" wurden. Es heißt weiter in den gedruckten Aften: "Bermuthlich folten biefe Rugeln des Teufels hülffe-Mittel in der Tortur und vor die Schmerken derfelben fein." Noch vor hundert Jahren führte der hundssattler gegen seine Rich= ter in Banreuth an, daß er gerade an dem Tage feiner Berhaftung das neunte schwangere Beib habe ermorden wollen, wie er das schon bei acht Weibern getan habe, um ihnen die Frucht aus dem Leibe zu reißen und deren Berg roh zu verzehren, damit er fliegen fönne wie ein Vogel4). Nach Nürnberger Berichten von 1577 und 1601 haben Unmenschen lebenden schwangeren Frauen die Leiber aufgeschnitten, um sich aus den Fingern der ungeborenen Rinder Diebslichter zu machen. Ein ähnlicher, die öffentliche Sicherheit gefährdender Aberglaube herrschte unter den Gaunern in Mittelfranken, daß nämlich bas Blut, bas man mit brei Holzscheiten aus den Ge= 3) Horfts Zauberbibliothet, Mainz 1821-26 III, S. 233 f.; IV, S. 245 f. Solban-Beppe, Geschichte ber Berenprozesse, herausgegeben von Max Bauer, München (o. J.) I, S. 345; II, S. 123 ff.

<sup>4)</sup> Aber diesen uralten Aberglauben f. Lex. Sal. III, p. 67. Georgitsch, Corp. Juris Germ., S. 127. Notharis leg., S. 379. Jakob Grimm, Deutsche Mythologie, IV. Ausgabe von E. H. Meyer, Gütersloh, 2. Bd., S. 904.

schlechtsteilen eines unschuldigen Anaben auffängt und bei sich trägt, bei Diebstählen unsichtbar macht;). Noch vor einigen Jahrzehnten trieb der schöne Karl allen seinen Beischläferinnen die Frucht ab, um aus biefen die sogenannten Schlaflichter zu machen, bei deren Scheine bie Bestohlenen vom Schlummer befallen bleiben6). Falkenberg erzählt, daß Horfts Konkubine, Luise Delitz, frühere Beischläferin des schönen Karl, verdächtigt war, sogar selbst ihr eigenes Kind zu biesem Zwecke geschlachtet zu haben 7). Nach Schäffer 8) "trieb ber Laubheimer Toni seiner Concubine mit ftarken Sachen bas Rind ab, schnitt dem Rind den Bauch auf, fraß das Herz und schnitt beide Hände ab. Bor dem Einbruch hätten sie dann allemahl die zehn Fingerlein hiervon angezündet, soviel nun davon gebrannt, so= viel Leute haben auch in dem Haus, in welchem der Einbruch ge= schehen sollen, schlafen muffen; wenn hingegen ein Fingerlein nicht gebrannt, fo fepe eine Person weiter in dem haus gelegen, davon sie nichts gewußt, und die hernach auch nicht geschlafen". Noch im= mer, wie zu Zeiten der Rheinischen Räuberbanden, muß ein "dem Teufel verfallener" Jude bei einem Rirchendiebstahl zugegen fein, damit der Diebstahl unentdeckt bleibe, und noch im Jahre 1858 hielt ich Leichenschau ab über eine zweiundsechzigjährige Weibsperson, bie früher Bordellbirne, bann Rartenschlägerin gewesen, und mit einem geschriebenen Zaubersegen auf der Brust und mit einer in einem Beutel um den Leib gebundenen lebendigen Rate ins Waffer gesprungen war, um, nach dem Zaubersegen zu schließen, das alte Leben in neuer Sphäre, womöglich noch wucherlicher, wieder be= ginnen zu können.

Andere gang ähnliche Beispiele in meiner Praxis haben mich belehrt, daß dieser Aberglaube aber auch in solche Schichten dringt, wo

<sup>5)</sup> Dr. G. Lammert, Bolfsmedizin und medizinischer Aberglaube in Bapern. Burzburg 1869, S. 84.

<sup>6)</sup> Aber diese auch von Heren verwendete "Diebeshand" vergleiche Jak. Erimm, Deutsche Muthologie, IV. Ausg., S. 898. Scheible, Das Kloster VI, S. 217 ff. Hoensbroech, Papstum I, S. 449. Ed. Eggert, Oberamtmann Schäffer von Sulz, Stuttgart 1897, S. 78. Aber Kindesmord zu Zauberzweden vieles in Soldan-Herpe, herausgegeben von Max Bauer, so besonders II, S. 78, 84.

7) I, S. 31.

<sup>8)</sup> Jaunerbeschreibung. Gulg am Rectar 1801, S. 85.

man ihn nimmermehr vermuten sollte. Was soll man sagen, wenn noch im neunzehnten Jahrhundert geschehen konnte, was Rebmann9) mit Verschweigung des Landes und Richters erzählt, daß nämlich der Räuber Weiler, nachdem er auf unerwartete und kühne Weise aus dem Gefängnis gebrochen war, und sich dazu seiner Fesseln auf unbegreisliche Weise entledigt hatte, bei seiner Wiederverhaftung mit neuen Fesseln, die ein herbeigeholter Kapuziner besprochen hatte, gesesselt, und in jedem Verhör auf einen Teppich gesetzt wurde, damit er als Herenmeister die Erde nicht berühre!

Bei solchem Befunde ist denn nun auch nicht zu verwundern, daß manche nähere Forschung unterblieben ist, die gewiß merkwürdige Resultate ergeben hätte. So sindet sich z. B. nirgends eine Spur, daß Schinderhannes jemals nach der Bedeutung der mystischen Kreuze und der wunderlichen Berse in seinen Briefen, die offenbar eine dämonologische Beziehung gehabt haben, befragt worden wäre. Auffallend erscheint besonders die mystische Nachschrift unter seinem an den Pächter Heinrich Zürcher, auf dem Hofe Neudorf bei Bettweiler, geschriebenen Drohbrief, die sich dicht unter seinem Namen befindet:

Herr mens Geist be, Herr mein Geist be, Wer nur den lieben Gott, Wer nur den lieben Gott, W. W. W. W. Wer nur den lieben, Wer nur den lieben, Wer nur den lieben, Johaß Reist heer beer 10).

Man darf sich endlich vom Ekel nicht abhalten lassen, auf die wichtige Rolle einzugehen, die die "mumia spiritualis" in der Gesschichte des Aberglaubens und des Gaunertums spielt.

In allen alten Zauber= und Gaunerbüchern findet sich dieses Mittel, den Teufel zu bändigen und abzufertigen, der in seinem ohn= mächtigen Grimm, namentlich wenn er davonfahren muß, auch

<sup>9) &</sup>quot;Damian Beffel", G. 46.

<sup>10)</sup> Aftenmäßige Geschichte der Rheinischen Räuberbanden, II, G. 116.

seinerseits damit zu imponieren sucht. Dieses Mittel wurde schon im frühesten Mittelalter gebraucht, und dies erklärt auch den derben Ausdruck für täuschen oder betrügen, dessen sich auch Luther häusig und namentlich am Schluß seiner Vorrede zum Liber Vagatorum bedient, und der noch heute im südlichen Deutschland, besonders in Schlesien, volksgebräuchlich ist. Die ekle Materie wurde sogar mit dem ganzen Ernst und Ton der Wissenschaft von Arzten abgehandelt und hat noch lange, bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts, Anhänger unter den Arzten gefunden. Auch noch in der Gegenwart hat der Kot bei dem gemeinen Volke eine nicht geringe Autorität als Hausmittel 11).

Diese mumia spiritualis spielt aber noch heutigen Tags, wenigstens im nördlichen Deutschland, dieselbe wesentliche Rolle im Aberglauben der Gauner, wie man sie in älteren Atten vielsach angedeutet sindet. Bei Einbrüchen, besonders auf dem Lande, die von gewerbsmäßigen Dieben verübt sind, trifft man fast immer in der Nähe der Einbruchstelle auf frische menschliche Extremente. Die Gauner haben den Glauben, daß die Schläfer im angegriffenen Hause nicht erwachen, und daß der Einbruch überhaupt nicht bemerkt und gestört wird, solange die Extremente noch die animalische Wärme haben. Die im Jahre 1844 hingerichteten Stockelsdorfer Raubmörder hatten dieselbe Vorbereitung gemacht. In meiner bewegten Praxis weiß ich nur sehr wenige Fälle auf dem Lande, wo ich nicht bei der Lokalinspektion die gleiche Wahrnehmung hätte machen müssen.

Endlich muß, der weiten Verbreitung wegen, noch erwähnt werben, daß der scheußliche Aberglaube, durch Beischlaf und Berührung jungfräulicher Personen, namentlich noch unreiser Mädchen, von der Syphilis befreit zu werden, ebenso tief im Gaunertum wie im gemeinen Bolf haftet, und daß in der Geschichte des Gaunertums bis zu dieser Stunde die Fälle von schändlichen, oft tödlich verlaufenen brutalen Mißhandlungen leider nicht die seltensten sind.

Der Besitz so vieler Hilfsmittel, Fertigkeiten, Geheimnisse und die vielen glücklichen Erfolge und Erfahrungen bringen im Gauner ferener Eitelkeit und Prahlsucht hervor, mit der er schon überhaupt

<sup>11)</sup> Dr. O. v. Hovorka und Dr. A. Kronfeld. Vergleichende Volksmedizin, Stuttgart 1908, 1. Band, S. 246 f. B.

geringschäßig auf den Nichtgauner, den Hauß, Raffer, Wittschen, Bittstock usw. herabsieht. Wie schon in mehreren Beispielen erzählt ift, geht auch die Prablerei ber einzelnen Gruppen gegeneinander, und die Renommisterei der einzelnen Gruppenmitglieder unter sich in bas Unglaubliche, und hat zum Teil zu verwegenen Wettfampfen, aber auch zu ben graufamften und blutigften Banbeln ber Gauner untereinander Unlag gegeben. Einer sucht es dem andern zuvor zu tun, um als größerer Meister zu erscheinen. Der Unentschlossene, Baghafte wird als "Sauhns" verhöhnt und selbst gemißhandelt, ja, wie frühere Fälle beweisen, als unbrauchbar und gefährlich beiseite ge= schafft. So sind lediglich aus Prahlerei eine Menge schmählicher Mordtaten verübt worden, die keineswegs zu den beabsichtigten Räubereien ober Diebstählen verabredet, nötig oder dienlich waren. So erhielt Matthias Beber ben Spignamen Feger, weil er bei allen Räubereien wie ein Büterich bramarbafierte und alles zerfeten wollte. Selbst im Gefängnis, im Berhör, wie ja Thiele bezeichnende Fälle genug anführt, verläft den Gauner die Eitelkeit und Prahlfucht nicht. Die Schwäche ift fo groß, daß der Gauner badurch dem besonnenen Untersuchungerichter eine wichtige Waffe gegen sich in die Hand gibt, obschon es auch hierbei der größten Vorsicht bedarf, da mancher Gauner sogar so weit von der Gitelfeit sich hinreigen läßt, daß er sich Taten rühmt, an benen er entweder nur geringen ober viel= leicht gar keinen Anteil gehabt hat, sobald nur die Tat mit Gauner= schlaubeit ausgeführt war.

Mit dieser Eitelkeit und Prahssucht ist der Hang zur widersinnigsten Verschwendung verbunden, die wieder teils aus der brutalen Genußsucht und Lebenslust des rohen Gauners, teils aber aus der Eigentümlichkeit seiner Erwerbsweise sich erklärt. Wenn der Gauner nicht einmal den vom Nechte geschützten Besitz anderer achtet, wieswiel weniger hat er Achtung vor dem Besitz überhaupt und vor dem eigenen Besitz, den er nur mit dem Wagnis des raschen Unternehmens, ohne langwierige, saure Arbeit erwirdt. Er genießt nicht den Besitz, sondern er bewältigt ihn wie ein Hindernis an seiner weiteren gaunerischen Tätigkeit, und trägt dabei seiner rohen Sinnlichkeit volle Rechnung. Dieser zug und die bewußte Notwendigkeit, des verräterischen Diebstahlsobjektes so rasch wie möglich entledigt zu sein, bes

stimmt den Gauner, das gestohlene Gut ohne langen handel an die Schärfenspieler, Die als sichere Bertraute feinem Schritt und Tritt folgen, häufig für ein Spottgeld zu verkaufen, wenn er es nicht in äußerst mannigfacher Weise fawure gelegt hat, wo dann die Not des Augenblicks nicht drängt und Zeit zu einem vorteilhafteren Han= bel gewonnen wird. Das fatalistische Sprichwort: "Unrecht Gut ge= beiht nicht", hat somit bei dem Gauner auch eine innere Notwendig= feit. Um Ausgeben erkennt man überhaupt, wie der Mensch den Erwerb versteht. Der solide reiche Mann bringt der Sphäre, in der er lebt, genau so viel an pekuniären Opfern, wie ihm die wohlbe= griffene Notwendigkeit vorschreibt, um sich auf dieser Sphäre zu halten. Dieses Mag ist ihm natürlich und individuell, und verleibt ihm baber die natürliche volle Würde des reichen Mannes. Der als vornehmer herr reifende Gauner macht aber umgekehrt glänzende Ausgaben, um damit Bürde zu gewinnen. Er verfteht das Ausgeben nicht, weil er nicht mit jener Natürlichkeit und jenem Takt ausgibt, mag er sonst noch so sehr die Formen der höheren Gesellschaftsfreise sich angeeignet haben. Eine einzige ungeschickte Ausgabe verrät den Gauner an ben Polizeimann, ber jenes Mag fennt und zu beobach= ten und zu würdigen weiß.

Bei jener haft des Erwerbes, des Besitzes, des Vertuns bestimmt bes Gauners robe Sinnlichkeit ihn, alles zusammenzuraffen, um in Masse zu genießen, was ihn durch den Mangel an Maß, Wahl und Wechsel mehr betäubt als erfreut. Daber die brutalen Orgien und die schändlichen Lafter in den Cheffenpennen, in die der Blick bes Polizeimanns nur felten fallen fann, ba biefe Cheffenpennen, deren Inhaber vertraute Freunde und Genoffen der Gauner find, unter bem Schein schlichter, ehrbarer Bürgerlichkeit leben und beftandig deren vollsten Schutz auf die empfindlichste Weise in Anspruch nehmen, zu versteckt und selbst bei der sorgfältigsten Nachforschung sehr schwer zu entdecken sind. Daher die freche Böllerei sogar bei den Diebstählen selbst, bei denen sie in den Baufern der Bestohlenen die gefundenen Lebensmittel und Getränke ohne Wahl durcheinander mit brutaler Gier verschlingen und sich der Gefahr aussetzen, in finnloser Trunkenheit entdeckt und verhaftet zu werden. Daher die volle Rechnung, die des Gauners robe Wolluft in den Bordellen

findet. In diesen Orten, wo die Schande der Brutalität dient, ist die einzige Legitimation und Wahl das Geld. Auch der schmutzige ober häßliche Gaft ift ber mit Plunder und Schminke überzogenen Lustdirne willfommen, sobald er sein Geld zeigt, um die handwerks= mäßig gebotene Schande zu faufen. Gerade in diefen Bordellen schwelgt der Gauner am liebsten und am meisten, selbst bis zur Er= schöpfung und bis zum Ruin seiner physischen Eristenz, weil er bier am sicherften schwelgen fann. Wenn auch nicht die Scham, fo schreibt die gebotene Ordnung doch die Heimlichkeit des Genusses vor, und somit schläft der Gauner in den Armen der Lustdirne mit behag= licher Sicherheit, mahrend die für die Melbung jedes einzelnen Fremden streng verantwortlichen Gastwirte keinen Gaft ohne Ausweiß= papiere und Meldung bei der Polizei aufnehmen dürfen. Diefe Gi= cherheit der Bordelle bietet den Gaunern ein verlägliches Ufpl. Benn auch schon ganz befonders die Geschichte der Rheinischen Räuberban= den die Bordelle als Hauptherde des Gaunertums nachweist, so bat die Polizei noch immer keine bessere oder wenigstens keine der in den Birtshäufern geübten gleichkommende Gaftfontrolle in den Bordellen finden können, weil sie in der Erkenntnis des weitverbreiteten sitt= lichen Siechtums fürchten muß, beute eine Respektsperson in den Armen einer Lustdirne zu finden, in benen gestern ein steckbrieflich ver= folgter Gauner gelegen bat.

Dieselbe Genußsucht führt auch die Töchter von Gaunern, ehe sie sich dem unsteten und beschwerlichen Bagantenleben ergeben, bei dem ersten Erwachen der Sinnlichkeit in die Freudenhäuser, oder wo das Gesetz eine Bordellmündigkeit vorschreibt, in die gefährlichen Winstelbordelle, in denen sogar alle Sanitätsaussicht fehlt. In den Borzbellen, wo mancher heimliche Gast den erlittenen Verlust lieber verschmerzt als anzeigt, findet die vielfach auch mit Gaunern in Berzbindung stehende Dirne reichliche Gelegenheit, für die handwerksmäßige Hingebung sich außer der Tare noch durch Betrug und Diebstahl zu entschädigen, dis sie am Ende missliedig, abgenutt oder ruiniert und mit Schulden überhäuft, vom fühllosen Bordellwirt entlassen, von der Polizei ausgewiesen und somit zum Bagantentum übergeführt wird, mit dem erst die eigentliche Gaunerlausbahn beginnt. Wer sich zum sessen Grundsat gemacht hat, alle eingebrachten

Bagantinnen ohne Ausnahme einer ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen, wird bald Aufschluß darüber bekommen, wo wesentlich der Herd der jetzt auf dem Lande mehr und mehr um sich greisenden Spehilis steckt, und wie teuer mancher reiche Bauernbursche seine Prahlerei, "mit einer feinen Mamsell oder feinen Kunstmacherin schön getan zu haben", bezahlen muß. Noch ganz kürzlich ist mir eine Dappelschickse von dreiundsechzig Jahren vorgekommen, die abends auf öffentlichen Promenaden Männer anhielt und — spehilitisch befunden wurde. Aus dem Umherstreisen liederlicher Weibspersonen im Freien erklärt sich auch, daß im Sommer die Spphilis weit ärger haust als im Winter.

Bei der Entsittlichung des Gaunertums kann schwerlich von irgendeiner Religiösität die Rede sein. Die, namentlich im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert, von Geistlichen vielsach nicht ohne Selbstgefälligkeit dargestellte Reue und Bußfertigkeit zum Tode verurteilter Räuber und Gauner erscheint meistens nur als mürbe Verzagtheit, die nicht durch den reumütigen Rückblick auf das vergangene sündige Leben, sondern durch den Hindlick auf das nahe Schafott geweckt wurde. Man findet Gauner bei Prozessionen, Wallfahrten, in dichtgefüllten Kirchen, um Diebstahlsgelegenheiten zu erspähen; man sindet bei Gaunern Nosenkränze, man sieht sie beten in den Kirchen, aber Rosenkranz und Gebet ist der Schein, unter dem der Gauner seinen erkorenen Opfern näherzurücken sucht, um sie zu bestehlen. In den Kirchen befinden sich, ebensowohl wie an Aborten, die Stätten und Zeichen, an denen die Gauner ihre geheimen Verabredungen auf die mannigsachste Weise treffen.

Schon im Mittelalter hatten besonders die französischen Gauner in irgendeinem Winkel der besuchtesten Kirchen von Ton zusammenzgedrückte Würfel liegen, die der zuerst in die Kirche kommende Gauzner so hinlegte, daß die Eins oben stand. Der zweite kehrte den Würfel auf Nummer zwei und so fort, damit jeder nachfolgende wußte, wie viele Kameraden der Genossenschaft sich in dem Gedränge zur Ausführung der verabredeten Gaunereien eingefunden hätten.

Um des Scheines willen gehen manche Gauner zur Beichte und zum Abendmahl, nebenbei aber auch oft wirklich, um Absolution zu erhalten für künftige Diebstähle. Ja, die Fälle sind nicht selten, wo



Lips Tullian im Gefängnis Nach einem Aupferstich in der Dresbener Königlichen Bibliothek.



Gelübde getan werden für das glückliche Gelingen einer verabredeten Gaunerei. Merkwürdig genug werden diese Gelübde pünktlich erfüllt, wie aus Furcht, daß auch vom Heiligen der Kontrakt nicht gebalten werden könne. Ein interessantes Beispiel sind die Gelübde des Manne Friedrich bei Pfister, deren schon früher gedacht worden ist. Bezeichnend ist die Außerung des zu Buchloe hingerichteten Gottsfried Frei12): "Unser lieber Herr Gott und liebe Mutter Gottes sollen so große Helfer und Fürbitter sein; diese tun uns aber nie in ein Bauernhaus, Wirtshaus oder Amtshaus, wo viel Geld ist, helfen."

Die Geschichte bes Gaunertums wimmelt von Beispielen, daß Gauner, die zum Tode verurteilt und auf den letten geistlichen Troft und Zuspruch angewiesen waren, gar und gang keine Kenntnis vom christlichen Glauben, von den Geboten und den verschiedenen Befenntniffen hatten. Go fam es nicht felten vor, daß ein folcher armer Sünder einen katholischen, dann einen protestantischen Geiftlichen, zu= weilen beibe zugleich, ja fogar dazu noch einen Rabbiner verlangte, und dann wieder alle drei verwarf. Auch der zum katholischen Priester bestimmte und erzogene Damian Hessel verlangte, nachdem er unter Fluchen und Toben sein Todesurteil angehört hatte, einen Rabbiner, um als Jude zu sterben, drohte dem Untersuchungsrichter, ihm in der nächsten Mitternacht nach seinem Tode zu erscheinen, und sprach von bem Gefete ber Ratur, nach bem er gelebt habe und auch fterben wolle 13). Diese tief in das Mittelalter zurückreichende und noch jest zu machende Wahrnehmung von den Beziehungen zwischen den christlichen und jüdischen Gaunern ist nicht nur in sittengeschichtlicher, sondern ganz besonders in sprachgeschichtlicher Hinsicht merkwürdig. Bei aller Fügigfeit und Bebendigfeit des judischen Bolfes, sich die ihm auch am entferntesten liegenden Volkseigentümlichkeiten anzueignen, hat es doch die Grundzüge seiner ursprünglichen Eigentümlichkeit mit aller Zähigkeit festgehalten. Der das ganze bürgerliche und häusliche Leben des Juden beherrschende religiöse Kultus ist denn auch von ben judischen Gaunern niemals miffachtet worden. In der Gemein= schaft der schmutzigen christlichen Elemente mit den judischen haben bie letteren, wenn auch von den Genoffen mit aller Robeit verspottet

<sup>12)</sup> Sulzer, Liste, 1081, S. 71.

<sup>13)</sup> Nebmann, Damian heffel, 3. Aufl., S. 106.

und verachtet, doch in der dauernden Beobachtung ihrer religiösen Gebräuche eine so entschiedene Wirkung auf jene gehabt, daß, wenn auch dadurch die gleich tief gesunkenen Verhältnisse beider Faktoren gewiß nicht gehoben werden konnten, doch ein sehr bedeutender Einsstuß der jüdischen religiösen Kultusweise auf das christliche Gaunerztum sich geltend machte, so daß, wenn irgendeine Kultusform an dem gesamten deutschen Gaunertum hervorsticht, diese Form die jüdische ist, wogegen sich die christlichen Kultusformen, mit geringen Ausenahmen, kast gänzlich verleugnen. Dadurch wurde auch vielen hebräzischen und rabbinischen Wörtern der Eingang in die geheime Sprache des Gaunertums gebahnt, und das um so eher und mannigsaltiger, als die jüdischedeutsche Sprache sogar als literarisch abgerundetes Ganzes erschienen war und in der deutschen Nationalliteratur sich eine bes deutsame Stelle erworben hatte.

# B. Das Geheimnis des Gaunertums

# Das Geheimnis der Person

Drittes Rapitel

## Die gaunerische Erscheinung

Seitdem die Landespolizei anfing, selbständig aufzutreten und die mit offener Gewalt hausenden Räuberbanden ernstlich zu verfolgen, fieht man, wie das hart bedrohte und bedrängte Gaunertum fich immer mehr von der offenen Räubergruppierung entfernt, dafür aber mitten in das Herz aller Volksschichten eindringt und die offene Gewalt mit bem geheimnisvollen Wirfen vertauscht. Bezeichnend für diefen Wechfel und feine Zeit ift, daß gerade in der erften Balfte des achtzehnten Jahrhunderts der eigene Runftausdruck "lint", im Gegenfat von rechts, recht, rechtlich, mahr, vom Gauner= tum erfunden wurde, um die versteckte Tauschung auszudrücken. So entstand Linker, der Fälscher, Täuscher, Gauner; Linke-Meffumen, falsches Geld; Link-Chalfen oder Link-Bechfler, falscher Bechf-Ier. Dieb beim Geldwechseln; linken, auf einen Betrug fpaben, beobachten, und die gange Wortfamilie, die man im Lerifon findet. Je mehr die Polizei zur Wiffenschaft hinstrebte, besto mehr unternahm dies auch das Gaunertum mit folcher feinen Berechnung und mit solchem Erfolg, daß man nur durch die genaueste Berücksichti= gung alles deffen, was in der geschichtlichen Ausbildung aller sozial= politischen Verhältnisse geschehen und gegeben ift, sich erklären kann, woher die weite und tiefe Verbreitung des Gaunertums in die heutigen Berhältniffe gekommen ift. Schon vor mehr als hundertfünfzig Jahren gahlte Bonn in feinem "Betrugslerifon" mit dem gangen Eifer sittlicher Entruftung dreihundert verschiedene Gewerbe und Lebensverhältniffe auf, in denen die Versuchung lauert und in denen Läuschung ober Betrug möglich ift. Jene Verhältniffe find feitdem

noch viel zahlreicher geworden und liegen jett noch bunter und wir= rer durcheinander. Wenn man jest ein Betrugslerikon schreiben wollte, so wurde es eine ungeheure Enzyklopadie geben, die felbst bei der größten und umfangreichsten Ausführlichkeit jährlich durch beträchtliche Bufate erganzt werden müßte. Alle Stände und Berufs= arten ohne Ausnahme, fogar in ben feinften Schattierungen, find im Saunertum vertreten; feine Form ift fo alt und befannt, baf fie nicht immer wieder und mit neuer Täuschung ausgebeutet würde. Es hilft wenig, daß der vorzüglichste Vorschub gaunerischer Beme= gung, das handelsmännische Reisen, so fehr beschränkt und überaus scharf beaufsichtigt wird: der Handel hat zu viele Strömungen, als daß man diese bändigen könnte. Je mehr man aber auf Rosten und zur Beläftigung bes Berkehrs, beffen Beschränkung stets auch eine Mitleidenschaft des reellen Ganzen mit sich führt, die Sandelsbewegung kontrolliert, besto behender springt bas Gaunertum auf an= bere Berkehrsformen über. So ist es gekommen, bag bas Bunft= wesen, das Jahrhunderte lang der Unhalt der sittlichen Volksent= wicklung gewesen ist, indem es den Lehrling an Zucht, Ordnung und Gehorfam gewöhnte und badurch die Anbildung und Erhaltung bes ehrsamen Bürgerstandes mächtig förderte, jest, nachdem die angeblich veralteten Zunftformen ber materiellen Richtung und freien Bewe= gung haben weichen muffen und damit auch das sittlich-gefunde innere Besen der Zünfte geschwunden ift, zum hauptfächlichsten Berfteck des Gaunertums bient. Es sendet jest in reisenden Sand= werksburschen und zu Fabrikarbeitern gewordenen Bunftgesellen seine Jünger auf die Landstreicherei, anstatt auf die ehrbare Wanderschaft aus.

Bei dem durch die Eisenbahnen mächtig geförderten Fremdenverkehr in Wirtshäusern, zählt das Gaunertum seine überaus starke Tüngerschaft in Kellnern, Hausknechten und Stubenmädchen, die den ungerechtfertigten Erwerb schon durch ihre oft sinnlose Bergeudung und Putssucht verraten.

Neben diesem Zunft- und Dienerschaftsproletariat ift das Gelehreten- und Künsterproletariat im Gaunertum am stärksten vertreten, so daß das fahrende Schülertum des Mittelalters in seiner ganzen Ausdehnung wieder aufgelebt zu sein scheint. Nicht nur, daß der Po-

lizeimann sich mit allen vier Fakultäten herumschlagen muß, um sogar im Doktor der Philosophie und Professor der Theologie den Gausner zu entlarven, er muß auch den Nimbus und die Staffagen aller Künste und Gewerbe durchdringen, um auf Gauner aller Art zu gesaten, und hat doch dabei alle feinen Rücksichten vorsichtig zu beobsachten, die in den prätendierten sozialen Formen ihm entgegengeschosben werden.

Diese Rücksichten nimmt das in Gouvernanten, Gesellschafterinnen und Offiziers und Beamtenwitwen jest besonders stark verstretene weibliche Gaunertum vorzüglich in Anspruch, wobei oft schmerzlich zu bedauern ist, das alles, was weibliche Feinheit, vorzügliche Erziehung und Bildung an Rücksicht und Achtung verdient, an der verdorbensten gaunerischen Gesinnung und Führung verloren gegangen ist. Nicht mehr der Haussierer, nicht der in Lumpen gehüllte vagierende Bettler, nicht mehr der Kesselstlicker, Scherenschleiser, Leiermann, Puppenspieler und Affensührer allein ist es, der die Siecherheit des Eigentums gefährdet, alle äußeren Formen des Lebens müssen zur Maske der gaunerischen Individualität dienen.

Zwei Faktoren sind es besonders, die in neuerer Zeit dem Versteck und der Beweglichkeit des Gaunertums großen Vorschub leisten: die Eisenbahnen und das Paswesen. Die Eisenbahnen heben die Entsternung und Räumlichkeit auf. Was früher bei den beschränkten Verkehrsmitteln sich nur langsam dem Auge der Polizei entziehen und darum immer wieder leichter ausgeforscht werden konnte, taucht plößlich an einem entfernten Orte als völlig unverdächtige Erscheinung auf, kann sich als solche frei bewegen und ebenso rasch wieder entfernen.

In der Paßgesetzgebung hat es trot aller bis an das Ungeheuerliche grenzenden Ausführlichkeit und peinlichen Genauigkeit, die Reissende und Kontrollbeamte gleich lästig drückt, noch immer nicht geslingen wollen, in den Pässen Urkunden herzustellen, in denen die beurkundende Behörde und der beurkundete Paßinhaber mit voller Berlässigkeit beglaubigt ist. Dieser offenliegende Mangel hat schon lange im Gaunertum ein eigenes Gewerbe, das Fleppenmelochnen, hervorgerusen. Dieses wird die vorhandenen Mängel so lange ausbeuten, bis es durch entgegenwirkende Paßeinrichtungen unschädlich gemacht wird. Selbst bei der unzweiselhaften Echtheit und Unverfälschtheit der Paßurkunde und der völlig bewiesenen Berechtigung des Inhabers zu ihrer Führung, ist doch noch immer keine Sicherheit der
Person gegeben, die den Paß führt, da nur die äußere Erscheinung,
in der der Inhaber auftritt, oder in der er der ausstellenden Behörde
legitimiert oder bekannt ist, beglaubigt wird, wobei kaum in irgendeiner Weise oder durch ein Geheimzeichen die Verdächtigung einer
Person angedeutet werden kann, ob nicht ihre Erscheinung die bloße
Larve einer ganz anderen Individualität ist. Diese große Schwierigfeit und Bedenklichseit ist es, die die scharfe und so überaus lästige
Paßkontrolle einigermaßen rechtsertigt, obschon es aber auch immer
angemessener erscheint, auch den abgehenden Reisenden ebenso scharfz
zu kontrollieren wie den ankommenden. Die Ungleichheit dieser Kontrolle wird recht unmittelbar an und neben den Eisenbahnen ausgedrückt durch die Telegraphendrähte.

Die Aufsicht in der Heimat und die Unverdächtigkeit in der Ferne ist der Hauptanlaß, weshalb das Gaunertum in steter Beweglichkeit ist, um unter dem bürgerlichen Scheine, fern von der hinderlichen Beobachtung, seiner verbrecherischen Tätigkeit nachzugehen. Wie trüglich der bürgerliche Schein ist, indem sogar ein Gauner mit dem anderen unerkannt zusammentressen kann, deweist das dei Thiele 1) erzählte Beispiel des Schmulchen Frankfurter, der einmal im Gast-hose zu Helmstädt in das Zimmer eines ausgewanderten holländischen Kanonisus brach und aus dessen Kosfer 125 Louisdor nebst einer Menge Prätiosen stahl, im Kosfer aber auch einige Terzerole, eine zur Säge zugerichtete Uhrseder, ein Brecheisen, vier Ennevotennekästchen und mehrere bezeichnete Gelddüten vorsand, in denen sich statt des angegebenen Geldes sechsundvierzig sauber gearbeitete Dietriche vorsanden.

Diese Beweglichkeit und Trüglichkeit des Gaunertums rechtfertigt die starke Beaufsichtigung der Birtshäuser, bei der jedoch die Birte leider meist nur dann der Polizei behilflich sind, wenn sie für sich selbst Gefahr vom Gaste wittern oder schon von ihm hintergangen sind. Würden aus allen Wirtshäusern die Beobachtungen, die die Wirte zu machen Gelegenheit haben, der Polizei kund, so würde dem 1) II, S. 169.

Gaunertreiben wesentlich mehr Einhalt getan werden können. So aber rechnen die Gauner mit Sicherheit auf die Erwerbslust der Wirte, und lassen gerade in Wirtshäusern so viel aufgehen, daß schon durch das Abermaß der Verdacht rege werden müßte.

Je mehr die Aufsicht auf den Eisenbahnhöfen gegen die Ankommenden verschärft wird, desto mehr entzieht sich der Gauner dieser Kontrolle dadurch, daß er eine oder ein paar Stationen vor dem Ausgangspunkt seiner Reise die Bahn verläßt und im unansehnslichen Fuhrwerk oder auch zu Fuß seinen Einzug hält.

Der Kontrolle auf der Landstraße entgeht der verdächtige Gauner das durch, daß er den Weg ganz besonders auf oder neben den Eisenbahnslinien einschlägt. Vor nicht langer Zeit gestand mir ein aus dem Zuchtshause ausgebrochener gefährlicher Räuber, daß er größtenteils am lichten Lage in der kenntlichen Züchtlingskleidung eine sechs Meilen lange Strecke auf und neben der Eisenbahn zu Fuß zurückgelegt hatte, bis er im Abenddunkel sich bei einem Trödler andere Kleidungsstücke kaufte, mit denen er seinen Einzug in Lübeck hielt, wo er in einem Wirtshause zur Haft gebracht wurde.

# Viertes Kapitel

### Die Simulationen

Der schärfste Ausbruck der Sicherheit und Verwegenheit, mit der das verkappte Gaunertum sich mitten im gewöhnlichen Leben bewegt, ist die vermessene Bortäuschung von Krankheiten und Gebrechen, durch die der Gauner die allgemeine Ausmerksamkeit absichtlich auf seine äußere Erscheinung zu lenken sucht, um hierdurch seine gaunerischen Absichten desto sicherer zur Geltung zu bringen. Dieser Betrug ist so alt, wie die christliche Barmherzigkeit, auf die er es von Anbeginn an abgesehen hat. Aber diesen Betrug klagt schon der heilige Ambrosius in seinen Briesen an den Symmachus; schon die Kapitularien warnen vor den Betrügern: qui nucli cum kerro prodeunt; der Liber Vagatorum zeichnet eine Menge simulanter Siechen. Die Epilepsie wurde in der Zeit der Herenverfolgungen als Betrug gesahndet oder als Teufelswerk mit Exorzismus oder dem Scheiters.

haufen ausgetrieben, während die Kinder der Gauner im achtzehnten Jahrhundert abgerichtet waren, ebenso geschickt den Taubstummen zu spielen, wie "auf die Pille zu schnorren", wie der bekannte Gauner, der noch heute (1858) unter der Larve eines Gärtners schon seit mehreren Jahren ganz Deutschland durchzieht und von der erheuchelten Epilepsie seinen ganzen Lebensunterhalt zieht.

### Fünftes Rapitel

Die körperlichen Entstellungen und ihre künstlichen Merkmale

Das verbrecherische Interesse macht es für den Gauner zur haupt= aufgabe, seine äußere Erscheinung so zu geben, daß, wenn sie in ei= ner Urkunde polizeilich aufgezeichnet ist, ihm doch immer eine Ande= rung der perfönlichen Erscheinung möglich bleibt, um gerade nach ber von ihm vorgenommenen Anderung den Unterschied seiner jetigen perfönlichen Erscheinung mit der früheren aufgezeichneten barlegen, mithin für eine gang andere Perfonlichkeit gelten zu konnen. Die gaunerische Praris hat daher besonders die in den Passen und Steckbriefen immer wiederkehrenden Personalangaben zu einem wahren Runftfatalog gemacht, an deffen Bervollkommnung fie raftlos arbei= tet und mit täglich neuen Verbesserungen hervortritt. Selbst die ge= messene Körperlänge ist, wie die Erfahrung zeigt, einer Beränderung fähig. Besonders gelingt es Beibern, bei nicht sehr genau vorge= nommener Meffung die Rnie zu beugen und den Körper so zusam= menzudrücken, daß eine erhebliche Abweichung ftattfindet. In den feche verschiedenen steckbrieflichen Signalements einer hier zur Untersuchung gezogenen Saunerin fanden sich Abweichungen zwischen ber hier und auswärts nach demfelben Magstabe gemeffenen Körper= länge von brei bis fünf Boll.

Die gewöhnlichen Toilettenkunste werden vom Gaunertum in vorzüglicher Beise vervollkommnet. Die Färbung der Kopschaare, Ausgenbrauen, des Bartes, die Befestigung falscher Haare geschieht mit größter Fertigkeit. Ich habe Gauner, die mit schlechten Zähnen ansgekündigt waren, mit so herrlichen künstlichen und so ausgezeichnet

durch Schrauben in den Zahnwurzeln befestigten Zähnen gefunden, daß sogar sehr geschickte Arzte dadurch irregeführt wurden. Eine hier in Lübeck zur Untersuchung gezogene Gaunerin hatte früher einmal in der Boraussicht, daß ihr doch einmal das Entspringen gelingen werde, siedzehn Monate lang mit bewundernswürdiger Ausdauer eine erhöhte Schulter und einen steisen Finger so geschickt simuliert, daß sie selbst den Scharfblick des sehr ersahrenen Arztes täuschte, und später, nach zwei Jahren, als sie wirklich entsprang, in weiter Entsernung entdeckt und nach jenen "besonderen Kennzeichen" beschrieben wurde, die zu ihrer Berhaftung angegangene auswärtige Behörde so vollständig zu hintergehen wußte, daß sie auf freien Fuß bleiben und sich davonmachen konnte. Dieselbe Person hatte ihre desekten Haare und Zähne so ausgezeichnet ergänzt, wie es in ähnlicher Vollskommenheit nicht leicht wieder nachgeahmt werden kann.

Sehr häufig vorkommende, vorzüglich aber dann, wenn die zu beschreibende Person selbst darauf aufmerksam gemacht hat, verdächtige und daher genauer zu untersuchende besondere Kennzeichen sind die vielfach absichtlich mit Höllenstein geätzten Muttermale, Lebersslecke und dergl. an Gesicht und Händen, die sich zur gelegenen Zeit leicht wieder entfernen lassen.

Aberraschend und ebenso interessant wie wichtig ist die von Kasper in Berlin gemachte und nach ihm besonders von den französischen Arzten Hutin und Tardieu durch zahlreiche Beobachtungen geprüfte Entdeckung, daß Tätowierungen, die im Leben vorhanden waren, an der Leiche bis zur völligen Unsichtbarkeit spurlos verschwunden sein können. Noch merkwürdiger ist die durch eine Menge Untersuchungen als unzweiselhaft bewiesene Tatsache, daß der Färbestoss der Tätowierungen von den Lymphganglien ausgesogen wird und daß der Färbestoff der Tätowierungen am Arme sich in den Achseldvüsen unverkennbar deutlich wiedersindet. In dem beim Kasperschen "Handbuch" befindlichen Atlas 1) ist eine solche Achseldrüse mit eingesprenkeltem Zinnober dargestellt. So behauptet auch derselbe Autor, daß schon bei Personen, die erst vor kurzen tätowiert waren, sich Zinnober, Kohle und dergl. in den Lymphdrüsen fand.

<sup>1)</sup> Taf. 8, Fig. 25.

### Sechstes Rapitel

## Die Schwangerschaft

Die Vorschützung der Schwangerschaft ist eine von verhafteten Gaunerinnen zunächst fast regelmäßig geübte Täuschung, um aus der strengen Haft und Hausordnung der Untersuchungsgefängnisse in die leichtere Verwahrung der Krankenhäuser überzugehen, in denen das Entspringen sehr erleichtert wird und sehr häusig gelingt. Mir ist eine derartige Person untergekommen, die vierzehn Monate lang angab, im ersten Monat schwanger zu gehen, daraushin viel Ulmosen und Kinderkleidung zusammengebracht und letztere verkauft hatte. Vagierende Dirnen schüßen stets Schwangerschaft vor, wie die Dutzbetterinnen des Liber Vagatorum, weil sie die Scheu der Behörden vor den Wochenbetten ausweisloser Personen kennen.

Die auch im Gefängnis ebenso gut anzustellende Beobachtung bes Arztes muß bier allein entscheiben, und die Abersiedelung barf nur auf die bestimmteste Anordnung des Arztes geschehen, ba die Gaunerinnen mit nichts mehr und feiner Intrigen spinnen, als mit ber Schwäche der weiblichen Natur. Erfahrene und ausweislose umber= ziehende Gaunerinnen fäugen ihre Kinder sehr lange, und forgen, felbst wenn das Rind gestorben ift, dafür, daß ihnen die Milch nicht vergeht. Sie rechnen auf die Sorglofigkeit ber Behörden und auf die lästige Umständlichkeit der Kinderverpflegung, wenn sie bei einer Berhaftung auf Berbacht angeben, daß sie im benachbarten Orte einen hilflosen Säugling guruckgelaffen hatten, wobei benn die allenfalls angestellte ärztliche Untersuchung bas Vorhandensein eines Säuglings mahrscheinlich macht, und wozu denn auch wohl nötigen= falls aus der ersten besten Cheffenpenne irgendein Kind von den vertrauten Genoffen zur Aushilfe herbeigebracht wird. In folcher Beise werben nicht felten Gaunerinnen über die Grenze geschoben mit gang fremden Rindern, die fie hinter dem nächsten Bauernhause aussehen, wenn sie ihnen nicht sogleich von den Lieferanten wieder abgenommen werden.

#### Siebentes Rapitel

### Die Epilepsic

Eine ber am meisten vorkommenden Betrügereien ift die Simulation epileptischer Zufälle (Tippel, Pille, Fallsucht). Sie ift teils ein Mittel, Mitleid zu erregen und Unterftützung und Pflege zu erhalten, teils um bei öffentlichen Gelegenheiten, in Berabrebung mit Taschendieben, die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen und einen Zusammenlauf zu veranlassen, teils aber auch im Verhör ben plöß= lichen Abbruch einer, für den in die Enge getriebenen Gauner gefähr= lich gewordenen Situation zu bewirken. Eine genaue Kenntnis der Symptome ift baber wefentlich förberlich, die Simulation von der Wirklichkeit zu unterscheiben. Bestimmt und treffend zeichnet Schurmaner die Unterschiede: "Das wirkliche Vorhandensein der Epilepsie hat immer einen besonderen Ausbruck in den Gesichtszügen, die den mehr ober weniger beutlich ausgebrückten Stempel von Traurigkeit, Kurchtsamkeit und Dummheit an fich tragen, insofern die Krankheit schon einige oder längere Zeit dauert, was durch Betrug nicht wohl nachzuahmen ift. Bei bem mahren Epileptifer zeigen bie oberen Augenlider die Reigung, sich zu fenken, und man bemerkt die Ge= walt, die sich ber Epileptifer antut, um die Augen offen zu halten, wenn er etwas betrachten will; auch sprechen solche Kranke nur un= gern von ihrer Krankheit, suchen sie sogar zu verheimlichen. Die fimulierten Konvulfionen find fich, da die Betrüger ihre Rollen ge= wissermaßen auswendig lernen, in allen Parornsmen fast gang abn= lich, haben auch etwas Grimaffenartiges, was bei der Epilepfie nicht ber Fall ift. In ben mahren epileptischen Unfällen sind fast immer die Augen offen, die Pupille ist meistens erweitert oder auch frampf= haft zusammengezogen, bie Bris in einer zitternden Bewegung; bei manchen Kranken rollen die Augen fürchterlich in ihren Söhlen um= ber, find aber auch wohl in einzelnen Momenten fast wie leblos firiert. Dieser Zustand ift nicht nachzuahmen, und der verstellte Anfall wird besonders badurch erkennbar, wenn bei schnellem Unbringen eines Lichts vor die Augen die Pupille sich gleich zusammenzieht. Das beschwerliche und röchelnde Atemholen, meift mit bläulicher Auftreibung des Gesichts gepaart, kann anhaltend nicht nachgeahmt werden, ebensowenig der Schaum vor dem Munde in einem gewissen Grade, wenn nicht Seife dazu verwendet wird 1), und das Herzklopfen mit dem kleinen unterdrückten Pulse. Bei den wahren Anfällen ist eine ungewöhnliche Körperkraft zu konstatieren, die Betrüger, wenn sie nicht von Natur aus stark sind, nicht nachzuahmen vermögen. Wenn Epileptische schweigen mit Bewußtlosigkeit und Verlust des Gefühlsvermögens ein. Betrüger verstoßen sich oft hierbei, zumal wenn ihnen Anlaß gegeben wird. Tritt namentlich auf Anwendung von Kißeln, Nießmitteln u. dgl. Reaktion ein, so ist Simulation als gewiß anzunehmen. Endlich unterscheidet sich der gleich nach dem Anfall eintretende Justand des Körpers und Geistes bei simulierenden Epileptischen, indem erstere die als notwendige Folge daskehende Abspannung nicht zeigen, oder nicht nachhaltig genug."

Diese Unterscheidungen sind sehr wichtig und genau zu beachten, wenn man nicht nach stundenlangen Berhören gerade im wichtigsten Moment durch den in die Enge getriebenen Gauner mit seiner ge= machten Fallsucht um die Resultate angestrengter Mühe gebracht fein will. Es gibt Gauner, die schon vor dem Ausbruch eine Schwäche vortäuschen und eine Unpäßlichkeit bemerkbar zu machen wissen, nur um sich zu gewissern, ob der Verhörende angstlich ist, wonach denn der epileptische Anfall entweder ausbleibt oder zum Vorschein kommt. Sehr beachtenswert aber ift die Bemerkung, die Schürmager 2) macht, daß nämlich erfahrungsmäßig gewiffe anfangs simulierte Rrankheiten zulett in wirkliche übergeben können, daß dies jedoch immer nur solche frankhafte Zustände sind, die sich in sogenannten nervösen Zufällen, wie Rrämpfen, Zuckungen u. bgl. kundgeben. Die Wahrheit dieser merkwürdigen Behauptung scheint ebensowohl in förperlicher wie sogar auch in physischer Hinsicht sich zu bestätigen. Jeder aufmerkfame Untersuchungerichter findet reichliche Gele= genheit, Beobachtungen dieser Art zu machen.

<sup>1)</sup> Liber Vagatorum, Rap. 8.

<sup>2)</sup> Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, § 531.

#### Achtes Kapitel

### Die Taubstummheit

Die Borspiegelung der Taubstummheit ist einer der am häufigsten vorkommenden gaunerischen Bersuche, um dem entstandenen Bersdachte die Arglosigkeit und Unbeholsenheit des Taubstummen entgegenzusehen. Biele Gauner wissen jene eigentümliche Lebendigkeit der Gebärden und Bewegungen der Taubstummen, denen die Hauptwege der physischen Ausbildung, Gehör und Sprache, versagt sind, und die dafür nur durch das Auge Ersah sinden, meistens mit vielem Glück nachzuahmen und sogar sich das Ansehen zu geben, als läsen sie die vom Inquirenten gesprochenen Worte von dessen Lippen, wobei sie auch in jener rauhen unmodulierten Sprachweise mit offenssichtlicher Anstrengung zu antworten suchen.

Der Betrug ift nicht schwer zu entbecken.

Der Simulant kann nicht den Unglücklichen nachahmen, der auf der niedrigsten Stufe der menschlichen Bildung steht. "Der Taubsftumme besitzt," wie Friedreich i) sagt, "solange man seine Kräfte nicht ausbildet, seine Fähigkeiten nicht übt, keine Kenntnisse ihn lehrt, nichts als Empfindung der Gegenwart ohne augenblickliche (momentane) Eindrücke, fast gar keine Erinnerung der Vergangenheit und ebensowenig Erwartung der Jukunft."

In Stellung, Haltung, Miene, Blick und Wesen kann der Simulant durchaus nicht, oder nicht dauernd, so über sich gebieten, daß er eine so augenfällig eigentümliche äußere Erscheinung darstellt, wie jener Justand bedingt. Er kann sich für nicht weniger darstellen, als für einen unterrichteten Taubstummen, der ein Verständnis haben und wiedergeben kann. Er muß also die eigentliche schulmäßige Taubstummenbildung kennen, die ihn allein zum Verständnis fähig machen konnte, oder muß seine Unkenntnis und damit die Verstellung verraten.

Dem Fachmann gegenüber ist daher sein Spiel rasch verloren. Ja meistens bedarf es kaum des Fachmannes. Der Verhörende, sobald er nur den Schein gutmütigen Glaubens und Mitleidens bewahrt 1) System der gerichtlichen Psychologie, Negensburg 1852, S. 332.

und ohne Zurüftung und Berabredung in Gegenwart des Simulanten mit einer Aberraschung gegen ihn hervortritt, vermag sehr häusig schon ohne Sachverständigen den Simulanten zu entlarven. Dieser ist vollständig entlarvt, wenn er das Hauptmittel seiner Bildung, das Schreiben, nicht verleugnet und zu schreiben anfängt. Dem Taubstummen ist jedes Wort ein Bild. Sein Unterricht, seine ganze geistige Schulung bestand in der Auffassung von richtig vorgezeichneten Wortbildern, die in ihrer bloßen richtigen Form ihm den Bezgriff verliehen. Daher gibt der Taubstumme seine Begriffe genau in den erlernten richtigen Formen wieder, und schreibt daher die ihm gelehrte reine Schriftsprache ohne Provinzialismen und ohne solche Fehler, die aus falscher Aussprache entstehen, wenn er auch in der Anordnung der einzelnen Formen Fehler begeht und einzelne Buchstaben in einem Worte, oder Worte in einem Saße, zuweilen unzrichtig, hinstellt.

In der Wahl phonetischer Mittel muß man sehr vorsichtig sein. Ich habe einen wirklichen Taubstummen vernommen, der, während ich ihn mit Schreiben beschäftigte, von der Lufterschütterung eines hinter ihm explodierenden Zündhütchens in die Höhe fuhr. Undere Taubstumme fühlten im Zimmer des zweiten Stockwerkes die Erschütterung des Schlagens einer einzelnen Trommel auf der Straße. Noch andere konnten fühlen, daß im Nebenzimmer Klavier gespielt wurde. Überraschend ist die Anwendung der Atherisierung zur Entslarvung eines Simulanten in Brüssel.

Von zwei eines Diebstahls angeklagten Individuen namens Lerch und Daubner hatte Daubner sich taubstumm und blödsinnig gestellt. Man wußte jedoch, daß er von Geburt an nicht stumm sei und daß er seine Lage vollkommen begreife, da er im Gefängnis bereits einen Selbstmordversuch gemacht habe. Lerch wurde zur Zwangsarbeit verurteilt, Daubner aber, von dem die Arzte behaupteten, er simuliere, der Atherisierung unterzogen. Beim Eintritt ihrer Wirkungen begann er sogleich sehr geläusig Französisch zu sprechen, obwohl er bei seiner Verhaftung in Holland vorgegeben hatte, nur Deutsch zu verstehen. Aus dem Atherrausche erwacht, wollte er wie früher die Rolle eines Taubstummen spielen, wurde aber zu zehnjähriger Zwangsarbeit verurteilt.

Eine richtige und ruhige Behandlung des Betrügers wird bald zu feiner Entlarvung führen, obschon biefer es immer bis auf bas Außerste ankommen läßt, ba er nicht nur die Strafe für seinen Betrug, sondern auch für das Bergehen zu fürchten hat, das er mit der Simulation zu verdecken suchte, und für bas er burch diese einen bedeutenden Verdachtsgrund gegen sich selbst vorbringt. Der Verluft bieses doppelten Spieles ist es aber auch, ber, wie kaum sonst in ähnlicher Beise, einen ganz eigentümlichen Eindruck auf den Berhörenden macht, sobald ber Simulant mit einem Male die geläufige Sprache gewinnt und sich, im schneidenden Gegensatz mit dem bisherigen simulierten beschränkten Wesen, urplöglich als eine Person= lichkeit von freier, ja raffinierter Geistigkeit hinstellt, in der er einen neuen frischen Rampf mit raschem Angriff beginnt. Es ist wenig, ben Betrüger zum Abstehen ber Simulation gebracht zu haben, wenn der Richter nicht seinen Triumph vollkommen zu unterdrücken und falt und nüchtern die Beseitigung der Simulation gang als Neben= werf zu behandeln und rubig auf das gesteckte Ziel, auf die Entlar= vung bes Gauners, weiterzugeben weiß.

### Neuntes Kapitel

# Die Schwerhörigkeit

Bohl die verdrießlichste Simulation dem Nichter gegenüber ist die vorgespiegelte Schwerhörigkeit, da sie meistens auf das Schikanieren des Nichters abgesehen ist.

Der Gauner weiß recht gut, daß die Schwerhörigkeit ihn keineswegs als arglosen und unverdächtigen Menschen hinstellt, so wenig wie sie ihn bei Berübung und Berhehlung seiner Gaunerei von irgendeinem Nutzen sein kann; aber im Berkehr mit Beamten und in Verhören treibt er sein boshaftes Spiel damit, den Fragenden absichtlich falsch zu verstehen und auf die an ihn gerichteten Fragen mit dem vollen Scheine des unbefangenen Mißverständnisses beißende und boshafte Antworten zu geben. Erfahrene Gauner können dies Spiel mit großer Beharrlichkeit und eiserner Ruhe fortsetzen, auch wissen viele sogar jene klanglose gedämpste Sprachweise, die den wirklich Schwerhörigen eigen ist, sehr gut zu kopieren. Der Richter schont sich am meisten und den Simulanten am wenigsten, wenn er unablässig durch einen Unterbeamten mit kräftigem Sprachorgan seine Fragen dem Simulanten dicht und laut ins Ohr rufen läßt, was meist auf die Dauer dem Simulanten unerträglich wird, dem wirklich Schwerhörigen aber wenig verschlägt.

### Behntes Kapitel

# Geistesfrankheiten

Beisteskrankheiten werden von Saunern nur selten und in gang besonderen Fällen vorgetäuscht, da die Erscheinung geiftiger Störung zu auffällig und bedenklich ift, als daß nicht die Behörden ein mit folchen Symptomen auftretendes Individuum berücksichtigen und eingieben follten. Indessen wird oft, um Vertuß zu machen, besonders auf Jahr: und Diehmärften, von Gaunern Blödfinn simuliert, wobei benn seine Genossen zu schottenfellen und torfdrucken suchen. Selten tritt ein folcher Simulant felbst als haupthändler, sondern meistens als Nebenperson, Musikant, Gepacktrager u. bgl. auf, ber, wenn er gehänselt wird und seine schlechte Geige zerschlagen läßt, sich sehr häufig durch geschicktes Torfdrucken reichlich für den ihm zugefügten Schimpf und Schaden zu erholen weiß. Auch bei dem Schmierestehen spielen die Gauner häufig neben bem Betrunkenen auch den Blöden, um herzukommende Wächter und Bestohlene aufzuhalten und zu täuschen. In der Untersuchungshaft und Strafhaft kommen jedoch häufiger Simulationen geistiger Störungen vor 1), die durchaus von Fachmännern forgfältig beobachtet und von jenen wirklichen Störungen unterschieden werden muffen, die leider eine ebenso häufige wie traurige Folge strenger Einzelhaft sind.

1) "Aftenmäßiger Berlauf der Peinlichen Untersuchung gegen die Kunfesche usw. Bande", S. 219 — 260. "Geschichte der rheinischen Räuberbanden" II, S. 333.

### Elftes Rapitel

### Uffekte

Affekte endlich werden sehr häusig von Gaunern in Verabredung mit ihren Genossen vorgemacht, besonders um bei Marktdiebstählen die Aufmerksamkeit der Menge auf einen Punkt und von den handelnden Gaunern abzulenken (f. Vertuß, Kap. 21). Besonders aber im Verhör und in der Gesangenschaft spielt der Gauner mit allen Affekten und läßt keine Rolle und keine Gelegenheit unversucht, um dem Verhörenden zu imponieren und ihn irrezuführen. Darüber wird im Kap. 104 noch gesprochen werden.

## Das geheime Verständnis

## 3wölftes Kapitel

## Die Gaunersprache

Bei dem tiefen Geheinnis, auf dem der ganze Organismus des Gaunertums begründet ist, sind die durch Jahrhunderte hindurch zusammengetragenen, immer verbesserten Verständigungsmittel sehr zahlreich und mannigsaltig. Sie tragen alle Spuren ihrer Schöpfung und Vervollsommnung durch Übereinkunft an sich und geben sowohl von der Verworfenheit, wie auch von dem Scharfsinn und Übermut ihrer Ersinder Zeugnis. Vor allem erkennt man in der wüsten und wirren Gaunersprache, die durch alle Jahrhunderte hindurch wie ein trüber Bodensaß in beständiger gärender Verwegung gehalten ist, den geistigen Ausdruck der gemischten, schmußigen Volkselemente, die diese Sprache zusammentrugen und mit immer neuen Zusätzen bereicherten. Die Gaunersprache ist daher nicht nur in sprachlicher, sondern auch in kulturgeschichtlicher Hinsicht eine Merkwürdigkeit, die in einem besonderen Abschnitt ausführlicher behandelt werden soll.

### Dreizehntes Rapitel

### Das Zinken

Das Wort: der Zink oder Zinken bedeutet allgemein jede geheime Verständigung durch Laute, Gesten, Mienen und graphische Merkzeichen, und wird daher von Thiele mit: Wink, Zeichen, Bezeichnung richtig übersetzt. Es ist von dem lateinischen signum, französisch signe 1) abzuleiten. Der Bedeutung des Wortes Zinken entsprechend, ist das mit dem deutschen Schreck in Verbindung zu setzende jüdischzdeutzsche schrecko vom hebräischen IPIU und dies von PIU, er hat gezischt, gelockt, gewinkt, wovon schrecken, auch sriken, zischen, durch Zischen herbeirusen, winken, und Schrecken und Sriker, der zur Unterstützung des Schottenfellers (Ladendiebes) mit in die Läzden geht.

Das Wort Zink — in der heutigen Volkssprache bedeutet Zinken die Nase — ist dem Liber Vagatorum und der alten rotwelschen Grammatik fremd. Auch bei Moscherosch und dei Schottelius kommt der Ausdruck nicht vor. Man sindet ihn zuerst in dem "Hildburgshauser Verzeichnis von 1753" als Kompositum, Zinkenplatz, d. h. Ort, wo sich die Diebsbande hindestellt, und Zinkensletz, d. h. Lärm zum Abmarsch machen, rusen, einem etwas zu verstehen geben, auf einen gewissen Ort hindestellen. Die rotwelsche Grammatik von 1755 hat diese Terminologie aufgenommen. Dem Judendeutsch ist der Ausdruck fremd, obgleich er den jüdischen Gaunern vollkommen geläusig ist. Auch wird durchgehends die ganze Personalbeschreibung ein Zinken, das Signalisieren einer Person abzinken und der Stecksbrief Zinksleppe genannt.

Schon aus der sprachlichen Bedeutung des Zinken ersieht man, welch großen Kompler von Berständigungsmitteln das Zinken umfaßt. Man kann kaum alle diese Mittel darstellen und einteilen, zu deren Kenntnis dem Polizeimann oder Gefängnisbeamten vorzügeliche Gelegenheit geboten wird. Gerade in der Bedrängnis wuchert der gaunerische Geist an Behelfen herauf, von denen man auf den ersten oberflächlichen Anblick keinen Begriff hat, und gerade in Vorhalten

<sup>1)</sup> Pott II, S. 226f.

ober bei den immer höchft gewagten Gegenüberstellungen gaunerischer Gefangenen nimmt der scharfe Beobachter psychologische Momente wahr, die ihn jum Erstaunen, ja oft zur Bewunderung hinreiffen. Trop ber gleichmäßigen Schule und Ausbildung, trop bes feinsten Berftandniffes aller Gauner unter fich, ift und bleibt jeder einzelne Gauner nach seiner Versönlichkeit immer doch noch ein eigener Lehr= faß, der von bem genau beobachtenden Polizeimann fo flar begriffen werden kann, daß er jeden Gauner für ein Original erklaren muß und kaum eine Analogie von einem Gauner auf den andern zu ziehen magen barf. Ein Gauner verfteht am andern jede Bewegung des Auges, Mundes, jede Stellung der Fuge, jede Regung eines Kingers, jeden Griff an Hals, Mund, Haar, jedes Mäuspern, Suften, Niesen, wie scheinbar unwillfürlich und wie natürlich alles zum Borschein gebracht werden mag/Einem Räuber, ben ich zum Geständnis gebracht und ber mir auch ben wirklichen Ramen feines mitge= fangenen Genoffen genannt hatte, mußte biefer bei ber Gegenüber= stellung, ungeachtet ber schärfften Beobachtung, fo febr burch ein ftarkes Atemholen zu imponieren, daß jener die gemachten Geftand= niffe in seiner Gegenwart nicht zu wiederholen magte, aus Furcht, wie er später eingestand, daß er einmal als Sslichner ermordet werden würde.

### Vierzehntes Kapitel

# Die Jadzinken

Unter den Zinken, die eine gleichmäßige und sustematische Ausarbeitung haben, sind zunächst die Jadzinken (Fehmzinken oder Grifflingzinken) zu merken.

Es sind dies Zeichen, die mit der Hand oder eigentlich mit den Fingern gemacht werden. Diesen Jadzinken liegt das einhändige Alphabet der Taubstummen zugrunde. Man findet viele Gauner, die, ohne taubstumm zu sein, sich die Handsprache vollständig zu eigen gemacht haben, da die Hand mit ihrer stillen und doch lebendigen Sprache, selbst in Gegenwart Dritter, ein genaues Verständnis vermitteln, und wo der tönende Mund geschlossen bleiben muß, durch

eine geringe Offnung, durch Fenster und Gitter lautlos kaspern kann. Das Jadzinken ist die optische Telegraphie des Gaunertums, die der Polizeimann genau kennen muß, um sie beobachten und verhindern zu können.

In meiner Polizeipraxis hat mir diese Kenntnis manchen Nutzen, namentlich bei Entlarvung von Simulanten, gebracht, die nicht auf diese Berständigungsform eingehen konnten. Auch die ganze Menge der mit eigentümlicher Lebendigkeit und mit scharfer Form vorgesbrachten Gesten und Manipulationen der Taubstummen ist dem raffinierten Gauner bekannt.

Besonders wird noch als Zinken ausgebeutet das Schreiben von Börtern mit dem Finger in die Luft, so daß der Genosse die Suchstaben als Spiegelschrift erblickt, oder auch das Schreiben mit dem Finger in die offene Hand des Genossen, in die die Buchstaben streisfend hineingeschrieben und durch das Gefühl aufgefaßt werden, was besonders im Dunkeln und in Gegenwart Dritter ein vollkommen ausreichendes Verkehrsmittel ist.

## Fünfzehntes Kapitel

## Die Renginken

Von der Kenntnis des Handalphabets der Taustummen, die das heutige Gaunertum besitzt, ist ein Beweis der allgemein gewordene Kenzinken — Ken=jüdisch=deutsche bejahende Partikel — oder Kundezinken, der besonders in wittschen Birtshäusern, wo der Gauner seine Umgebung nicht kennt, und besonders beim Haddern (Kartenspiel) und sonstigen Spielen, Wetten und Kunststücken angewandt wird. Will der Gauner einen Genossen aussindig machen, so schließt er die Hand zur Faust, so daß die Daumenseite nach oben kommt, streckt den Daumen gerade aus gegen den gekrümmten Mittelsinger und hält den Zeigesinger in leichter Krümmung über dem Daumen, ohne jedoch diesen damit zu berühren. Damit wird der Buchstade C gebildet, und aus der in dieser Haltung wie absichtslos auf den Tisch gezlegten Hand weiß jeder anwesende Gauner, daß er einen Genossen, Ehessen, vor sich hat. Undeutlicher (wahrscheinlich aus dem F, Gebessen, vor sich hat. Undeutlicher (wahrscheinlich aus dem F, Gebessen, vor sich hat. Undeutlicher (wahrscheinlich aus dem F, Ge



oder K verstümmelt) ist das andere allgemeine Erkennungszeichen, das darin besteht, daß der spähende Gauner mit dem gekrümmten Zeige= oder Mittelfinger die Spihe des gestreckten Daumens bezührt und den Ringfinger und kleinen Finger gerade und frei aus=streckt.

Noch ein wichtiger Kenzinken, namentlich auf der Strafe, ist der Scheinlingszwack ober das Scheinlingszwickeln - vom deutschen 3wicken, 3wacken - ber eigentümliche Blick mit einem Auge. Beim Begegnen eines auszuforschenden Unbekannten schlieft ber Gauner bas Auge auf ber Seite, an ber ber Begegnende geht, und blickt mit dem anderen Auge über die Nasenwurzel hinüber, worauf der kundige Gauner diese Frate erwidert, sich mit Sicherheit nähert und die persönliche Bekanntschaft anbahnt. Auf Landstragen, besonders aber auf Jahrmärkten und Meffen hat man häufig Gelegenheit, diese komische Frate zu sehen, die von vielen als bloges Produkt des Mut= willens ober der Trunkenheit angesehen und mit verwundertem Lä= cheln aufgenommen wird. Andere Renzinken, wie das Tragen des Stockes unter bem linken Urm, ober bas Ginftecken bes Stockes quer durch ober über den Reisesack, find weniger verlässig und üblich und führen, da fie anderen volkstümlichen, besonders zünftischen Bräuchen ähneln, häufig zu Irrungen, die für den Gauner bedenflich fein können. So 3. B. pflegen die Zimmergesellen nur mit dem quer burch den Reisesack gesteckten Stock und mit einem gelöften Riemen bes Reisesacks in eine Stadt einzuwandern. Die Drechslergesellen legen in der Herberge oder Werkstätte die Hand auf den Tisch oder auf die Drehbank, stecken den hut auf den Stock, legen die Sand flach an den Kopf und sagen: "Hui Geselle!" usw. Fast jede Zunft bat ähnliche Gebräuche und geheime Rennzeichen. Deshalb find benn auch jene alten Gaunerkennzeichen, die ohnehin in ihrer Bedeut= samfeit allgemein bekannt geworden sind, mehr und mehr abge= fommen, wie g. B. beim Butrinfen ober beim Unbieten einer Prife die leicht hingeworfene Frage: "Runde?" oder "Ren Can", wo= rauf die Antwort ift: "Ren Matthies" oder "Ren Can".

Original Abbildung des Schinder Tunes Anfahr er einer Känber bande von



Formen u der Sicherheitskurfe die er Urmen u Reisenden ertheilt:

d.i. auf teutsch Vordeiger die spasirt und re. pasirt mit sichem Geluit bis üb er die (\_) Grense Vom Quartir aus d.27. Mart. 1802.

S Hanes w,



### Sechzehntes Rapitel

### Die graphischen Zinken

Außer diesen softematischen Zinken, die unmittelbar von Person zu Person gebraucht werben, gibt es noch eine Menge anderer Binken, die einen mehr allgemeinen monumentalen Charafter tragen, jedoch ebenso genau, wie jene birekten Binken bas Berftandnis vermitteln. Jeber Gauner hat fein bestimmtes Zeichen, gleich einem Wappen, bas von seinen Genossen so geachtet wird, daß keiner es nachzuahmen wagt, da er sich sonst der blutigsten Rache für die schwere Ehrenfrankung aussetzen würde. Die schwerste Beleidigung ift das hinzeichnen eines Gaunerzinkens an einen Galgen, Schandpfahl ober Salseisen, mabrend wiederum die Abtritte und andere efle Orte gerade am meisten zum Zeichnen ber Zinken dienen und auch zu diesem 3wecke besucht werden. Bald ift es ein Tier, wie ein Pferd, hund, Kuche, Ziege, Schwein, Schaf, Hahn, Ente, Gule usw., bald ein Rreis, Oval, Viereck, Dreieck, bald ein Rreuz mit diesem ober jenem Beiwerk, wie g. B. mit einer Schlangenlinie burchwunden. So ent= halten z. B. die Aften des Juftigkollegiums zu Erlangen von 1765—66, in der großen Untersuchung gegen die Gaunerin Kirschner und beren Sohn Gunner, bas robe Zeichen ber Rirschner:



Bei dem Einbruch im hause des Bauernhausbesitzers Matthias Diete zu Gerstberg, Bezirk Amstetten in Niederösterreich, am 28. Juli



1856, hatte der Einbrecher unterhalb des Fensters, dessen Gitter weggerissen worden war, den beistehenden Zinken mit Rotstift aufgezeichnet. Der allgemeine Diebeszinken ift ein Schlüffel, durch den ein Pfeil geht:



Es finden sich aber auch einzelne landsmannschaftliche Zinken, wie z. B. der Stuttgarter Zinken:



Auch für einzelne Gaunergewerbe finden sich Zinken. So kommt noch in der Untersuchung gegen die Kirschner ein unbekannter, wahrsscheinlich aber allgemeiner Bettlerzinken vor:



Als Zinken für Hochstapler auf Abelsbriefe findet sich nachstehende Figur:



Der Zinken für fechtende Studenten sind zwei Sieber mit einem Pfeil gekreuzt:



Die auf falsche Bürfel reisenden Spieler (Kuwiostoßen) haben nachstehenden Zinken (Fig. a); die falschen Kartenspieler (Freischupper) den Zinken (Fig. b). Auch gibt es Zinken, die einen allgemeinen Begriff oder eine spezielle Besorgnis ausdrücken, z. B. die Besürchtung der Gesangenschaft (Fig. c).



Der Zinken, der die gelungene Tat anzeigt, ist meistens ein Strich mit einer Schlangenlinie durchwunden, deren Ende gewöhnlich auf die Richtung deutet, die die abziehenden Gauner genommen haben 1),



oder ein Anker, dessen Kabelende dazu dient, die Wegerichtung anzudeuten. Dieser Zinken wird gewöhnlich dicht am Tore der Stadt



oder des Gehöftes oder am Ausgange, den die Gauner aus dem ersbrochenen Verschluß genommen haben, gezeichnet. Auch wird endlich wohl noch das Datum der Tat oder der Passage neben den Zinken gesetzt, z. B.



Auch auf Petschafte und Siegelringe werden Zinken mit heraldisschem Beiwerk gestochen. Die Gravierungen werden von den Gaunern selbst gefertigt, die mit dieser ihrer Kunft auch vielfach die Jahr-

- 1) Chriftenfen, Alphabetisches Berzeichnis, G. 14 und 24.
- 2) "Ofterreichisches Bentral-Polizeiblatt", 20. Jan. 1854, Nr. 10, S. 105.

markte beziehen, wo fie mit Leichtigkeit die bestellten Gravierungen fofort ausführen, wenn man auch die Sauberkeit und die von grund= lich gebildeten Graveuren ftets berücksichtigten allgemeinen heraldi= ichen Regeln baran vermifit. Das erwähnte Siegel bes Krummfinger Balthafar war nach Schwarzmüllers Beschreibung "von der Größe eines Ranser-Guldens und hatte, fatt der Armaturen, Piftolen, Pulverhorn, Funckschure, Schoberbartel u. bgl., in der Mitte aber einen Mann mit einem Diebsfact". Die Umschrift lautet: "Bin ich ein tuaf Cafer, der dem Cafer feine Schure bestieben fang)." Das mir jungft in einer Untersuchung vorgekommene Siegel einer als Gräfin reisen= den Gaunerin ift einen halben Boll hoch und drei achtel Boll breit, achteckig, mit französischem Schild, durch deffen Pfahlstelle der Pfeil gerade aufsteigt. Das Berg ber Schilder ist mit einem runden Rreise bedeckt, durch den der Pfeil geht, und über den auch, gegen die Re= gel, die roten Linien des ganzen Schildes laufen. Auf dem Schilde ist ein königlicher Helm, der als Schmuck einen Fuchs trägt. Das Siegel ift schlecht und unregelmäßig gestochen.

Die Zinken werden mit Rohle, Rreide, Rotstift, Bleistift an den Gebäuden, Rirchen, Rlöftern, Rapellen, Scheunen, Wirtshäufern, die an der Landstraße liegen, angebracht. In den Wirtshäusern und herbergen findet sich der Zinken oft an oder neben der Zür. Oft wird ber Zinken in einen Balken des Wirtshauses, oder in einen nahen, ober auf dem Felde, oder abgesondert nahe am Wege stehenden Baum oder auch Meilenzeiger, Landstragen= und Schlagbaum einge= schnitten. Um meisten werden die Zinken in den Abtritten der Wirts= häuser und Bahnhöfe gezeichnet, ebenso an einzelstebenden Pavillons, Balfonen, Balfen oder Türmen, an ben Enden öffentlicher Garten und Beluftigungsorte. Auch in und an Kirchen, Kapellen und Rlostern, besonders wo in letteren am meisten Almosen verabreicht werben, dienen die Mauerwände zum Aufzeichnen von Binken. Vorzüg= lich noch werden an der Teilung von Wegen mit dem Stocke Binken in den Sand gezeichnet. Im Winter werden fie in den Schnee ge= fcbrieben.

Bon diesen Gaunerzinken heißt es im ersten Biertel des achtzehn= ten Jahrhunderts: "In benen Births-Häusern, wann sie fortge= 3) hilbburghauser Atten, S. 41. hen, machen sie gewisse Zeichen, daß die andern, welche nachkommen, daran erkennen, was vor einen Weg sie genommen, wohin sie gegangen und wie viel ihrer gewesen; das Zeichen sehe also aus:



Davon bedeute der obere Spitz, wohin sie marchirt; das Strichlein, welches durch den langen Strich gehe, bedeute einen Mann, dasjenige, welches nicht gar durchgehe, ein Weibs-Bild; das überzwerche ein Kind, und das untere Ringlein einen Hund 4)."

Der Auslauf einer Schlangenlinie, ober besonders die Spize eines Pfeiles, deutet die Richtung des eingeschlagenen Weges an. Ein oder mehrere Knoten in den Weidenzweigen am Wege, ein flatterndes Band oder Bindsaden mit Knoten, oder ein Stück Papier mit Strichen, eine oder mehrere Strohschleisen an Gebüsch und Baum in der Nähe des Weges, namentlich kurz vor Dörfern und Städten, zeigt den Durchzug und die Jahl der vorübergezogenen Genossen an. Sehr häusig wird neben den Weg ein abgeschnittener Busch oder Zweig hingelegt, dessen Schnittende auf die eingeschlagene Richtung zeigt, und in dessen Stamm seder Genosse eine Kerbe schneidet, um den nachfolgenden die Jahl der bereits Borübergegangenen anzugeben.

Will ein Gauner, der mit seiner Chawrusse versprengt war oder aus dem Zuchthause entlassen ist, seine Rückkehr und Anwesenheit anzeigen, so zeichnet er seinen Zinken an irgendeine bekannte Stelle mit dem Datum hin, und verläßt sich darauf, zur bestimmten Zeit oder mindestens bei dem nächsten Neumonde seine Kameraden oder doch einen Teil von ihnen an dem Platz zu sinden. Will er andeuten, wohin er sich gewendet hat, so fügt er seinem Zinken den Pfeil oder die Schlangenlinie hinzu. Schon Schäffer gibt eine interessante Zeichnung und Beschreibung eines komplizierten Gaunerzinkens, wodurch die Gegenwart des Gauners, seine Begleitung und Wegrichtung geuau angegeben wird.

4) Berzeichnuß berer jenigen seither einigen Jahren her in benen beeben Hochstöbl. Eransen Schwaben und Francken herum Wagierenden Zigeuner- und Jauner-Pursche . . . Ludwigsburg 1728. S. auch Kluge I, S. 355, 495.

Neben dem Gaunerzinken wird der die Wegrichtung bezeichnende Strich gezogen. Die oberhalb des Striches angebrachten Haken bedeuten die Männer, die unteren die Weiber; die Kinder werden mit Nullen bezeichnet. Die oberhalb des Striches gezeichneten Nullen



sinder anderer Sauner. Bielfach werden auch die Männer mit kleinen Querstrichen, die Weiber mit Nullen bezeichnet.

Der Strich a neben dem Zinken des Gauners bedeutet seine Person, b ist seine Frau oder Geliebte, c ein Kamerad, d eine mit ihm nicht verbundene Gaunerin, e und f ein anderes Gaunerpaar, g und h die Kinder des Gauners, i und k die Kinder eines anderen Gausners.

Bei den niederländischen Banden war es üblich, daß an jedem Kreuzwege der erste vorübergehende Gauner einen langen Strich in den Weg zog und einen kleineren daneben, wobei der kleinere dazu diente, die eingeschlagene Richtung zu bezeichnen. Jeder der nachsfolgenden machte ebenfalls einen Strich, so daß der neu herankommende immer sehen konnte, wie viele schon vor ihm da waren.

Diese gezeichneten Zinken sind schon sehr alt. Sie lassen sich schon nach den lombardischen Noten bei Vulcanius dis in das fünfte Tahrbundert zurückdatieren, von welcher Vulcanius aus den Überresten eines uralten Manuskriptkoderes höchst interessante Charaktere mitteilt, die mit ihrer Bezeichnung allgemeiner, appellativer und topischer Begriffe weit über alphabetische Abkürzungen hinausgehen und sich schon der heraldischen Deutung nähern. Ahnliche heraldische Zeichen sinden sich in alten Handschriften und in Inkundeln, wo meistens sie allein es sind, die Auskunft über Drucker und Druckzeit geben. Man darf auch nicht die zahllosen kabbalistischen und Zaubercharaktere übersehen, in denen die Zeichen vorzüglich ausgebildet erhalten und meistens auch zum Betruge ausgebeutet worden sind. Man sindet in den alten Zauberbüchern für jeden Dämon ein bes

stimmtes Zeichen, das vom Erfinder sehr geheimgehalten und oft für ungeheure Summen verkauft wurde. Noch jetzt findet man auf den fliegenden Blättern der Bankelsanger und Taschenspieler, die zumeist ihre besonderen Holzschnitte bei sich führen, eine Andeutung geheimer und mindestens spezifisch eigentümlicher Zeichen. Sie werzden, natürlich in verschiedenartigster Form, noch heute in Anwenzung gebracht.

Der abergläubische Bauersmann geht scheu an diesem Zinken vorüber; teils erblickt er in den Knoten der Weidenzweige ein sympathe= tisches Mittel gegen das Wechselfieber, teils irgendeine andere sym= pathetische Rur, bei beren Störung er die gebannte Rrankbeit anzu= erben fürchtet, teils findet er in den an Rreuzwegen in Sand oder Schnee gezeichneten Binken Bauber- und Berenkreife, beren Berührung ihm Gefahr oder Tod bringen konnte. Deshalb werden die Binken von niemand mehr beschütt, als von dem abergläubischen Land= mann, zu deffen Schaben fie doch gerade dienen. Die Berftorung folcher Zinken, selbst wenn sie noch so unscheinbar sind, muß jedem Sicherheitsbeamten zur Pflicht gemacht werden. Selbst das Beschreiben der Rirchenwände usw., das von den handwerksburschen mit besonderer Liebhaberei betrieben wird, sollte ftrenger als bis jest geschehen, verboten und beftraft werden. Sogar in Gefängniffen finden sich solche Inschriften und Zinken, die, teils ihrer mühsamen, teils ihrer häufig fauberen Darstellung wegen, von den Gefangen= wartern mit einer Art Pietat erhalten werden, ohne daß bei ihrer scheinbaren Unverfänglichkeit oder Unverständlichkeit (ich habe sogar judisch-beutsche Rurrentschrift gefunden) bie Verfänglichkeit in ein= zelnen, besonders gezinkten Lettern bemerkt murde.

#### Siebzehntes Rapitel

# Die phonischen Zinken

Auch die Nachahmung von Tierstimmen ist noch ein unter den Gaunern gebräuchlicher Zinken, besonders zur Nachtzeit und zum Fernsignal in Feld und Wald. Von den Chouans ist durch die niedersländischen Vanden das Eulengeschrei, das ja auch das hauptsächlichste

Signal ber Indianer in ben Waldungen Nordamerikas ift, nach Deutschland gebracht worden. Das Pfeifen, Rufen oder Räuspern verrät den Menschen nur zu beutlich, mahrend das geschickt nachgeahmte Eulengeschrei bei seiner Unbeimlichkeit ben Sorer eber verscheucht als zur Nachforschung und zum Angriff herbeizieht. Andere Tierstimmen, 3. B. Wachtelruf, Sahnenschrei, Sundegebell usw. werden zwar auch, jedoch feltener und immer mit großer Vorsicht, gebraucht. Noch andere hörbare Binken, wie bas Schnalzen mit ber Bunge, Bandeklatschen, Suften, Riesen u. dgl., auch der kurze Ruf "Lampen!" oder "Heraus!" oder "Lewon!", oder auch, besonders in Norddeutschland: "Mondschein!", "Mahndschien!", oder wie früher bei ben niederländischen Banden: "Bufar bu Stroh!" ufw., find verabredete Parolen, die für jedes einzelne Unternehmen ober für eine bestimmte Verbindung verabredet und angewandt werden, um die Aufmerksamkeit der Genossen zu erregen oder sie zur Flucht bei nahender Gefahr aufzufordern.

#### Achtzehntes Kapitel

# Der Sslichnerzinken

Sslichner kommt von hip (Ssolach), er hat vergeben. Bekanntlich sagen die Juden acht Tage vor dem Neusahr (Nosch Haschono) bestimmte Gebete, Sslichos, her, um andauernde Vergebung der Sünden. Das Sslichnen entspricht der christlichen Beichte und ist vom Gaunertum auf das Geständnis vor Gericht und überhaupt auf den Verrat der Verbrechergeheimnisse übertragen.

Es ist schon erwähnt worden, wie blutig der Genossenverrat am Sslickner gestraft wird. Diese Ermordungen kamen noch im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts sehr häufig vor. Ein solcher Ermordeter hatte den eigentümlichen Namen "Horeg". Die Gaunergepflogenheit ist jedoch hierin milder geworden, und die Rache bes gnügt-sich meistens damit, den Sslichner zu zinken, das heißt, ihn derb in die Wange zu schneiden, damit an der zurückbleibenden Narbe der so gezinkte Sslichner der ganzen übrigen Genossenschaft als Verzäter gekennzeichnet bleibe.



Gaunerwappen aus dem 17. Jahrhundert (Archives Hérald-Suisse 1890, S. 405.)



Dieser Sslichnerzinken scheint jedoch ebenfalls in Abnahme gekommen und einem derben Durchprügeln gewichen zu sein. Bon letzterer Praxis sind mir manche schwere Fälle bekannt geworden; aber nur ein einziges Mal habe ich einen alten jüdischen Baganten getroffen, dessen starke Narbe auf der linken Wange die Vermutung eines Sslichnerzinkens zuließ.

#### Neunzehntes Rapitel

#### Die Gaunernamen

Wie jedes besondere Kennzeichen an der Person des Gauners als Binken angesehen und benannt wird, so geben auch besondere Renn= zeichen, Fehler, Gebrechen, ja auch die besondere Herkunft oder besondere Ereigniffe und Erlebniffe Unlag, jeden einzelnen Gauner mit einem eigenen Spignamen zu ginfen, von benen jeder Gauner wenigstens einen hat. Go hieß der zum Studieren bestimmte Damian heffel "das Studentchen" oder "Bocherle", bis eine ekle Krankheit ihm einen anderen Schmutnamen verschaffte; Matthias Weber von feiner bramarbafierenden Bildheit "Feger"; die beiden Schifferfohne Frang und Jean Borbeck "bet Scheppertje". So gibt es den Beis namen Parrach (Grindfopf), Einäugiger, Einohr, Dicker, Langer, Schiefbein, Aurgarm, Schnut ufw. Much werden, wie im gemeinen Leben, die Geburtsorte zur Namensbezeichnung gebraucht, z. B. Samburger, Frankfurter, Dresbener, Moislinger, Berliner, Stutt= garter, Frangos, Bohm, Pollack ufw. Much ein bürgerliches Gewerbe bient zur Bezeichnung, g. B. ber Schufter, Spengler, Scherenschleifer, Reffler, Beber ufm. Die Renntnis all biefer Namen in Berbindung mit der Person, die sie führt, ift für den Polizeimann von großer Wichtigkeit, da alle Gauner solche Spignamen tragen, und hinter Diesem Berfteck ihre Person und Bergangenheit zu verbergen suchen.

Die Namen, unter denen die Gauner öffentlich auftreten, sind geswöhnlich falsch, so strenge auch die Gesetzgebungen die Führung eines falschen Namens zu bestrafen sucht. So oft ein Gauner ein Ausweispapier auf einen anderen Namen erschleichen, anfertigen, stehlen oder kaufen kann, verändert er den Namen nach diesem Paß. So-

lange dies nicht gelingt, führt er seinen einmal angegebenen Namen unfreiwillig fort. Auf die Namen, unter denen die Gauner frei auftreten, oder auf die ursprünglichen richtigen Namen ist weit weniger Wert zu legen, als auf die Namen, unter denen der Gauner in der Gaunerwelt bekannt ist. Es ist daher ein großes Verdienst der Polizeiliteratur, namentlich der Zeitschriften, daß sie beständig auf die verschiedenen Spihnamen, die dieses oder jenes Subjekt führt, ausmerksam machen, da hierdurch die wahre Person und die Vershältnisse viel leichter ermittelt werden können.

Die Führung mehrerer Namen bei ben Juden, die ihnen jett von ben meisten Gesetzgebungen untersagt ift, rührt bekanntlich von der Namensänderung her, die Abraham (ursprünglich Abram) und Sara (Sarai) nach Genef., Rap. 17, B. 5 und 15, und Ifrael (Jakob), Benef., Rap. 32, B. 28, auf göttlichen Befehl vornahm, sowie auch von den Beinamen, die der fterbende Ifrael (Genef., Rap. 49) beim letten Segen feinen Sohnen beilegte, g. B. Juda, Arje, Löwe, Benjamin, Seew, Wolf usw. Die Anderung des Namens galt bei den Juden seit undenklichen Zeiten als ein Mittel, ein unglückliches Geschick in ein günftigeres zu verwandeln, weshalb in solchen Fällen bis auf die neueste Zeit z. B. bei schweren Krankbeiten die Genesenen entweder auf dem Krankenbette oder in der Synagoge vom Rabbiner sich benschen (segnen) und einen anderen Namen bei= legen ließen. Sehr häufig laffen die Juden auch ihren Geschlechts= namen, namentlich die Namen Rohn und Levi, fort, und begnügen fich mit bem Vornamen.

Zu diesen uralten Willfürlichkeiten, denen erst, wie bemerkt, in neuester Zeit Einhalt geboten wurde, kommt aber die von den jüdisschen Saunern stark ausgebeutete allgemeine Verstümmelung der ursprünglichen Namen, die aber auch wieder in der schlechten Aussprache ihren Grund hat. Diese Verstümmelungen sind so arg und durchgreisend, daß sie dem Polizeimann geläusig sein müssen, weschalb nach den schon von Selig 1) und von Schwencken 2) gesgebenen Verzeichnissen die hauptsächlichsten Verstümmelungen hier angeführt werden sollen:

<sup>1) &</sup>quot;Lehrbuch der judifch-deutschen Sprache", S. 62.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 27.





Aaron Arend, Arendchen.

Abigdon Biktor.

Abraham Aberl, Afrom, Afroemche.

Ascher Anschel, Maschil. Baruch Boruch, Borach.

Benedikt Bendet.

Benjamin Seef, Wolf, Bulf. Chanody Hennig, Haendel. Dowid David, Dovidden.

Eliefer Eleaffer, Leefer, Lenfer, Loefer, Lajer, Lazarus.

Elija Elias, Elie. Emanuel Manuel, Mendel.

Ephraim Fraime. Feibel Philipp.

Feibel Feitele, Beitele, Beudt.

Feift Feis.

Gabriel Gafril, Gefril.

Gerson Geronam, Geronymus.

Gibeon Gebibe.

Gumpel Gumperts, Gumprecht, Gumperich.

heinemann heim, Chaium, Chaimche, heimann, hermann.

Hefetiel Chestel, Heftel.

Jakob Jakof, Jekof, Jokof, Jainkof.

Jehuda Juda, Juidel, Juddhen, Löwe, Löb, Leo.

Jeremias Jeremie.

Jesaias Jessel, Jees, Jeschaje.
Issuel, Isril, Isrul, Isrel.

Jiphak Isaak, Eisech, Izek, Eissig, Ickack, Izock, Gipock.

Joadim Jodime, Jodine, Jodium.
Joel Jool, Joldien, Jauldien, Julius.

Jonas Jone, Jonidhen.

Kain (Chaisim) Chaium, Henne, Heinemann.

Kahn.

Levi Leib, Levinche, Lob, Low, Lobel, Lion, Leopold.

Lukas Likes.

Manasse Mones, Manes.

Manus Magnus, Mannes, Mantje. Markus Mark, Mordden, Mottchen.

Matassiohu Matthäus.

MauschelMoses, Mosche, Moris.MichelMachol, Macholchen.MorbechaiMarkus, Merkel.

Naphthali Zewi, Hirsch, Hirschel, Höschel. Nathan Nathgen, Natje, Natiche, Mosen.

Sacharja Zacharias.

Schimon Simeon, Schimme, Schiman, Simschen.

Schimschon Samson, Simson.

Schlomo Salomo, Salman, Sami.

Schmuel Samuel, Sanwil.
Sender Sendel, Alexander.
Tobias Dubie, Debele.

Als die bekanntesten und gewöhnlichsten Jubennamen hat Selig3) noch angeführt: Naron, Uri, Ephraim, Ittomer, Eljosim, Elchonan, Istal, Brocho, Boruch, Berachia, God oder Gad, Gedalja, Gawriel (Gabriel), Don oder Dan, Hillel, Hendel, Hillmann, Walk oder Falk, Sußmann, Serach, Cheskija, Febel, Isssee der Joseph, Iachiel, Jaunosson oder Ionathan, Isir, Jainkof oder Jakob, Isofor, Ieruchom, Raßriel, Lemel, Moril, Moschil, Meier, Michal, Monis, Mono, Mnachem, Meschallem, Nauach oder Noah, Nachmann, Nissan, Nosson oder Nathan, Sender, Aufer, Aikiwa, Asriel, Ensel, Feibesch, Feibel oder Philipp, Pereß, Zemach, Roppel, Raddisch, Nuben, Schabse oder Schebsel, Schallum, Schauel oder Saul, Schmaiga, Tanchem, welche Namen auch vielsach von jüdischen Gaunern geführt werden, und unter denen sich dann alle Gauner genau kenenen.

#### . Zwanzigstes Rapitel

#### Der Zinkplag

Endlich werden auch bestimmte Orte und Stellen von den Gau=
nern gezinkt, die davon den Namen Zinkpläße führen. Zinkplaß —
jüdisch=deutsch Wiaßes, von אָנר, הציב, jasaf, hizis, "er hat ausserichtet, hingestellt", wovon סצבה (maßewo) Monument, Statue, Grabmal, oder Emet, Emeß, אָנרָר, die Wahrheit, Bestimmt=
3) S. 63.

heit — heißt jeder von Gaunern besonders bezeichnete und bestimmte Ort, und kann daher sowohl jede Behausung als auch jede Stelle im Freien auf Wegen, im Feld und Wald sein.

Daneben bezeichnet das vollständig in die Gaunersprache aufgenommene Emeß die Wahrheit, ganz besonders aber das Geständnis im Verhör. Emeß machen, schmusen, dabbern, dibbern, medabbern, Geständnis ablegen; Emeß pfeifen ist eine verächtliche, erbitterte Bezeichnung des verräterischen Geständnisses (Ssichnen).

Der Binkplat, Wiatef oder Emeg, bient zur Vermittlung bes gau= nerischen Verkehrs, wie auch zum besonderen Versammlungsort vor ober nach einem Handel. Auf dem Wiagef, der jedesmal schon bei bem Baldowern, spätestens nahe vor Ausübung des einzelnen Diebstahls bestimmt wird, versammelt sich die Chawrusse, und dorthin zieht sie sich auch wieder nach vollbrachter Tat zurück, wenn nicht dafür ein anderer Wiagef als Intippel (f. d.) bestimmt ober bas Unternehmen geftort und die Chawrusse in die Flucht gejagt ift. Besteht der baldowerte Massematten aus schwer zu transportierenden Gegenständen, die nicht bequem in Tragfacten, Riffimer (von Die Beutel, Säckel) fortzuschaffen sind, so bleibt ein Chawer auf dem Zinkplat mit dem Fuhrwerk, Agole, Michfegole, zurud. Bum Binkplat, wo das Fuhrwerk die Diebe erwartet, wird eine verstedte Stelle hinter einem Gebäude der Borftadt, hinter einem Stall ober einer Scheune ober unweit des Tores, zur Seite einer dunklen Allee, gewählt, wobei die Geschicklichkeit des Fuhrmanns darin besteht, dem Begegnenden oder Beobachtenden irgendeinen unverfänglichen Bormand anzudeuten, warum er hier halt, z. B. daß er dem Pferde zupfeift oder auch vom Wagen steigt und am Geschirr herumschnallt, als ob etwas daran schadhaft geworden ift, oder auch die Pferde füt= tert. Mißlingt ihm dieses Bemühen und kann er nicht bleiben, ohne Berbacht bei dem Beobachtenden zu erregen, so ift er abgezinkt und muß wegfahren. Abgezinkt ift überhaupt jeder Dieb, der bemerkt und beobachtet und baher in seinem Unternehmen verhindert ift, ober auch nach vollbrachtem Diebstahl Spuren nachgelassen bat, an benen er erkannt und entbeckt werden kann 1).

<sup>1)</sup> Bgl. im Wörterbuch: zinken und abzinken.

#### Einundzwanzigstes Rapitel

#### Der Vertuß

Bertuß - vom Mittelhochdeutschen: tüschen, täuschen; Nieder= beutsch: tuschen und tuffen, verdecken, zudecken, beschönigen, besänfti= gen - bedeutet, dem Sinne des heutigen volkstümlichen Wortes vertuschen entsprechend, die Verdeckung einer handlung durch Vor= nahme einer anderen, die die Aufmerksamkeit der Unwesenden in Unspruch nimmt. Der Vertuß ist somit jede Handlung, die dazu bient, die Aufmerksamkeit von einer Haupthandlung abzulenken. Der Bertuffer oder Bertugmacher hat zur Unterftützung feines Rameraden einen Freier, das heißt die Person, die bestohlen werden soll, nach Berabredung, nach gemeinsamer Kunstregel und nach Ort und Gelegenheit so zu beschäftigen, daß des Freiers Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt und vom Diebe abgeleitet wird. So macht der Gauner Bertug, wenn er vor einem Schaulaben auffallende Bemerkungen macht, auffehenerregende Handlungen begeht, 3. B. wie durch Zufall eine Fensterscheibe einstößt, damit er die Aufmerksamkeit auf sicht, während sein Ramerad einem Rebenstehenden in die Tasche langt. Bertuß macht ber Gauner, der den Freier an irgendeinem öffentlichen Orte wie einen alten Bekannten umarmt, hält und beschäftigt, während sein Ramerad jenem oder auch einem anderen die Uhr oder Dose nimmt, oder der Gauner, der sein Rind öffentlich mighandelt und die Aufmerksamkeit auf sich und das Rind zieht, oder der mit jemanden auf öffentlichem Wege Streit anfängt, ober epileptische Zufälle simuliert, den Betrunkenen spielt, als schar= fer Reiter fein Pferd ftraft ufw.

Dann wird oft versucht, ein Gedränge zu bewirken, namentlich beim Zusammenströmen einer größeren Menschenmenge, was auf Jahrmärkten, im Theater und bei öffentlichen Versammlungen besonders der Fall ist, vorzüglich, wenn kein besonderer Vertuß veraberedet ist und der Dieb, der einen guten Freier in der Nähe hat, plöglich den Zink zum Vertuß gibt. Bei dem Vertuß mit Gedränge fallen häusig arge Prügeleien vor, und der dienstgefällige Vertußmacher muß die alte silberne Spindeluhr, die sein Kamerad dabei

stiehlt, meist mit schmerzhaften Beulen und aufgelaufenem Gesicht bezahlen, wenn er nicht gar überdies noch als Händelmacher in Haft und Untersuchung genommen wird.

Der Dieb kann aber auch selbst, ohne Beihilfe eines Dritten, Bertuß machen, z. B. durch Bortäuschung von Trunkenheit und Albernheit, ober durch Provokation sonstiger Auffälligkeiten, die die lebhafte Aufmerksamkeit nach einer bestimmten Richtung lenken, wie dies z. B. durch Feuerruf in Theatern und zahlreich besuchten Bersammlungen geschieht.

Auf alle Fälle ift es klug und geboten, jeden, der öffentliches Aufsehen erregende auffällige Handlungen begeht oder Händel anstiftet, sofort anzuhalten, zu untersuchen und nach Befinden zu strafen, wozu schon der bloge Friedensbruch auf Märkten und offenen Begen und Stegen genugsam Beranlaffung gibt, wenn man auch nicht immer imstande ist, die öffentlich dargelegten Handlungen und Gebrechen gleich auf der Stelle als Simulation und Vertuß zu un= terscheiben. In dieser Beziehung zählt schon der Liber Vagatorum eine Menge Vertugarten auf, die auch noch jett zur Anwendung kommen. Mehr als einmal hat wohl jeder Polizeimann verfolgte Bettler und Hauseinschleicher die Rrücken wegwerfen und eiligst da= von laufen sehen, daß, wie der Liber Vagatorum sagt, "ein Pferd ihn nicht möcht' erreichen". Ein fast täglich und besonders von Rindern gemachter und immer noch nicht sogleich richtig gewürdigter Vertuß ift das laute Weinen und Jammern auf den Straffen unter dem Borgeben, Geld verloren oder ein Gerät zerbrochen zu haben, um die Vorübergehenden zum Mitleid zu bewegen, die meistens auch febr rasch eine oft überreichliche Sammlung veranstalten. In diefer Beise gibt es noch unzählige Vertufarten, die zumeist auf das Mitleid berechnet und gegen die man sich nur durch kalte Besonnen= beit schützen fann.

# 3meiundzwanzigstes Kapitel Das Schrefenen

Obschon nach der bereits angeführten Etymologie das jüdisch= beutsche Wort Schreko gleichbedeutend ist mut dem Worte Zinken, so wird das davon abgeleitete Schrekener, schrekenen oder Srikener, srikenen, doch nur im beschränkteren Sinne des Vertusses, und zwar auch dabei wiederum in der Beschränkung auf Diebstähle in offenen Läden und vor den Augen des Verkäufers, besonders beim Schottenstellen und Chilken, gebraucht. Der Schrekener oder Srikener begleitet den Ladendieb (den Schautenpicker) oder den Chalken in die Gesschäfte, und hat dabei die Aufgabe, Vertuß zu machen (weshalb der Srikener auch Vertusser genannt wird), oder, wie das Vertußmachen speziell in Läden heißt, zu frekenen, d. h. des Verkäufers Aufmerksamkeit zu fesseln, damit sein Kamerad, der Schautenpicker, desto undemerkter stehlen kann. Über dieses Schrekenen wird bei dem Kapitel vom Schottenfellen und Chilken weiter gesprochen werden.

# Dreiundzwanzigstes Kapitel

#### Das Meistern

Eine sehr schwierige und feine Art des Vertusses ist das Meistern. Darunter versteht man die von dem Begleiter eines Diebes, oder von diesem selbst bei Verübung eines Diebstahls ausgehende Beschäftigung und Vannung der Aufmerksamkeit des unerwartet herannahenden Freiers oder einer dritten Person, damit das schon begonnene Unternehmen verborgen bleibe oder dessen Vollendung nicht gestört, auf alle Fälle aber der Rückzug gesichert werde. Man begreift, welche Geistesgegenwart und Verwegenheit dazu gehört, ein so plögliches Dazukommen, den Aussteh, nicht nur zur Sicherheit der Gauner, sondern auch zur Fortsetzung und Vollendung des Verbrechens zu gestalten. Gerade hierin enthält die Geschichte des Gaunertums zahlreiche Beispiele von erstaunlicher Geistesgegenwart, ja Frechheit.

Als Lips Tullian nach dem großen Brand in Burzen in die Domkirche gebrochen war und die Wächter auf das Geräusch, das beim Ausbrechen der Sakristeitür entstand, herbeieilten, bemerkten sie den im Fenster sigenden Lips Tullian nicht. Sie setzen sich aber dem Fenster gegenüber unter einen Baum. Da trat Lips Tullians Kamerad, Zimmermann, der Schmiere gestanden hatte, heran, spielte den schwer Betrunkenen, hockte dicht bei den Wächtern nieder, indem er seine Notdurft verrichtete. Darauf zogen sich die Wächter lachend und murrend zurückt.).

Borzüglich fällt ben Schmieren bas Meistern zu, weshalb benn auch die geübtesten Gauner als Schmieren ausgestellt zu werden pflegen. Außerhalb des hauses ift es den Schmieren meistens nicht fehr schwer, den in später Nacht vielleicht aus fröhlicher Gesellschaft zurücklehrenden Freier durch Fragen, Bemerkungen u. dgl. aufzu= halten. Auch läßt sich die Aufmerksamkeit der Nachtwächter leicht auf Nebendinge lenken, indem nach der Uhr gefragt und ein Gespräch angefangen, in einiger Entfernung vielleicht von einem anderen Rameraden Geräusch als Bertuß gemacht wird, um die Aufmerksam= keit der Bächter dorthin zu lenken. Die rheinischen Banden hatten ein besonderes Geschick, die Aufmerksamkeit der Nachtwachen auf Stadtteile zu gieben, die gerade in entgegengesetter Richtung von ben Straffen lagen, wo das Maffematten gehandelt werden follte. Es find Fälle befannt, daß mit einem aus dem Kenfter blickenden Sausmädchen ein Liebesgespräch begonnen wurde, mahrend um die Ecke des hauses der andere Dieb die Fensterscheibe ausschnitt. In einem anderen Falle wurde bei einem Ständchen mit Gitarrebegleitung im Nachbarhause eingestiegen, um dem das Rouleau aufzie= benden Freier die Gegenwart zweier als Schmieren aufgestellter Personen auf der Strafe zu motivieren.

Sehr bedenklich ist das Meistern beim Ausstoß im Hause, namentlich zur Nachtzeit, in welchem Falle meistens die Flucht versucht, wenn nicht zur Gegenwehr und Gewalt gegriffen wird. Um Tage ist die Gegenwart eines Fremden, der beim Ausstoß sogleich nach einem Herrn Müller, Meyer oder Fischer usw. fragt, einigermaßen unverdächtig anzusehen, namentlich wenn er sich als Geschäftsmann zu irgendeinem Gewerbe, als zum Frisieren, Rasieren, Klavierstimmen, Tapezieren, Uhrenaufziehen, oder die weibliche Gaunerin als Hebamme, Lavementsetzerin, Puthändlerin bestellt, in Gasthösen auch wohl sich sogar für eine Angestellte des Hauses ausgibt. Selbst im schon aufgeschlossenen Zimmer kann der Dieb beim Ausstoß sein Eintreten durch die offengefundene Tür entschuldigen.

<sup>1)</sup> Lips Tullian I, S. 165 f.

Aus gleicher Borsicht geht der schon mit gestohlenen Sachen bepackte Dieb stets rückwärts die Treppen hinab, indem er bei herannahendem Geräusch sofort die Treppen hinansteigen kann, als ob er die Sachen an Herrn Müller, Meyer, Fischer usw. bringen will, wobei er denn meistens von dem Bestohlenen selbst als in eine falsche Bohnung geraten, aus dem Hause gewiesen wird, das er denn auch mit einer flüchtigen Entschuldigung rasch verläßt. Andere seste Regeln können kaum geführt werden. Die jedesmalige Situation gibt die Norm, beim Ausstoß den Freier zu meistern, damit der Massematten vollständig "gehandelt" werde.

# Vierundzwanzigstes Rapitel

# Das Zuplanten

Mit der Bollendung des Diebstahls ist der Besitz des gestohlenen Gutes noch nicht gesichert und die Gesahr der Entdeckung noch nicht beseitigt. Der Gauner weiß, daß der Besitz einer gestohlenen Sache ein schwerer Verdachtsgrund gegen ihn ist. Deshalb ist seine erste Sorge, das Gestohlene sofort aus seinen Händen in die der Genossen zu geben, deren Gegenwart oder Veteiligung beim Diebstahle gar nicht in Frage kommt oder doch nur schwer zu beweisen ist. Dieses rasche und heimliche Fortgeben in die Hände der Genossen leißt "zuplanten", d. h. zupstanzen, in die Hand eines Dritten pstanzen, und geht äußerst behende vonstatten, da bei allen gewagteren Unternehmungen, die ein Zuplanten nötig und nühlich machen, sich die Genossen jedesmal dazu bereithalten, das Gestohlene dem Diebe rasch abzunehmen. So ist oft schon eine Uhr oder Dose längst aus dem Theater, ehe der noch bei dem Diebe sitzende Bestohlene (Balbei) diese vermißt.

Der Balhei hat nun selbst bei dem dringendsten Verdacht keinen Beweis gegen den Dieb, und setzt sich bei einer Anschuldigung den gröbsten Beleidigungen oder sogar einer lästigen gerichtlichen Prozestur aus. Oft ist aber auch der Verdacht so rasch und dringend, daß der Gauner das Gestohlene nicht schnell genug den Genossen zustecken kann. Hier kommt es nun darauf an, dem Balhei selbst oder dem

ersten besten in der Nähe befindlichen Unbekannten unvermerkt das Gestohlene zuzuplanten, was häufig bei der erstaunlichen Fertigkeit der Gauner glänzend gelingt, und dann den anschuldigenden Balhei in die peinlichste Situation versetzt.

Bon der staunenswerten Gaunergewandtheit im Zuplanten gab es in der köwenthalschen Untersuchung auffallende Beispiele. In dem einen Falle wußte der Gauner Wolff Moses am 18. Mai 1830 nicht weniger als dreißig Taler, die er einem Handelsmann beim Wechseln aus der Geldfaße gestohlen hatte, diesem wieder zuzuplanten, als dieser ihn anhielt, ihm ins Quartier folgte und dort auf Wolff Moses' Verlangen sein Geld nachzählte, das er nun staunend ganz richtig fand. In einem anderen Falle wußte Jakob Bernhardt aus dem Lübeckschen Dorfe Moisling, in einem Berliner Laden, wo er Medaillen stehlen wollte und von dem zuvor gewarnten Ladenbesißer nebst zwei im Laden versteckten Polizeibeamten scharf beobachtet wurde, nicht nur vier Medaillen zu stehlen, sondern auch bei seiner Verhaftung dem ihn begleitenden Polizeikommissarius in die Tasche zuzuplanten 1).

Unübertroffen bleibt jedoch die Gewandtheit und Frechheit des Cartouche (1693 - 1721). Als er am meisten in Paris von sich reden machte, äußerte der König einmal bei der Abendtafel, er möchte den Cartouche doch einmal sehen. Andern Morgens auf dem Wege jum Audienzsaal, in Begleitung zweier Rammerberrn, bemerkte der Rönig in einem Zimmer einen Menschen, der die silbernen Wandleuchter zu puten schien. Die Leiter, auf der er ftand, drehte sich, so= wie der Rönig sich näherte, und brohte umzufallen. Der König sprang fogleich hinzu und hielt sie mit den Worten: "Nehmen Sie sich in acht. Sie konnten leicht verunglücken!" Cartouche flieg von der Leiter und verbeugte sich vor dem König mit den Worten: "Eure Majestät find ein zu gnädiger Monarch, unter deffen Schut ich nie verun= glücken werde." Der König lächelte über diese Worte des vermeint= lichen Leuchterputers, ging in den Audienzsaal, in dem er sofort in feine Tasche nach seiner Dose griff. Bu seinem Erstaunen lag in ber Dose ein Billett: "Cartouche hat die Ehre gehabt, mit Eurer Majestät zu sprechen. Er konnte die filbernen Bandleuchter nehmen und auch 1) Thiele II, S. 111.

Eurer Majestät Dose, denn sie waren in seinen Händen. Allein Cartouche raubt seinem Könige nichts. Er wollte nur Eurer Majestät Wunsch erfüllen." Natürlich hatte Cartouche sich sogleich aus dem Staube gemacht 2).

Das Zuplanten und das Chilfen erfordert die äußerste Gewandtheit, und gilt daher bei den Gaunern als Bravourstück, dessen sie sich gern und laut unter ihresgleichen rühmen, sobald ihnen ein solches Geschäft gelungen ist. Es ist auch die Hauptgrundlage bei der Taschenspielerkunst, womit eine Unzahl reisender Gauner das Publikum in Erstaunen zu sehen weiß.

Das Einverständnis der Gauner zeigt sich aber am gefährlichsten bei den Besuchen, welche die wirklichen und angeblichen Angehörigen des gefangenen Gauners in den Gefängniffen abzustatten suchen, um diesem Geld und Fluchtmittel zuzuplanten. Ungeachtet der Gegen= wart des Gefängnisbeamten und seiner genauesten Aufmerksamkeit fann es nicht verhindert werden, daß der gefangene Gauner dem ihm vielleicht gang ferne stehenden, aber durch den erften Blick und Bink als Gauner nabe verbundenen Besucher weinend mit gespielter Leibenschaft um den Hals fällt, ihn herzt, daß er ihn im unend= lichen Schmerze mit den händen an den Ropf faßt, und ihm dabei aus dem Halstuch, haar, Dhr oder Bart eine feine Feder oder Feile herauszieht, mährend sein fest auf den Mund des Besuchers gepreß= ter Mund einen Klamoniß oder ein Goldstück in Empfang nimmt. Vorzüglich drängen sich in diefer Beife die Beiber und Geliebten in die Gefängniffe, und bringen auch Rinder mit, die oft dem Gauner gang fremd sind, an beren Gegenwart er jedoch gleich bemerkt, daß in der Flote, Trompete oder dem anderen unverdächtigen Spielzeug des Rindes ein Gegenstand fteckt, den er im Scherzen und Spielen mit dem Kinde geschieft herauszuholen weiß. Auch schleicht sich häufig ein getreuer Pudel ober Spithund mit herein, springt an dem lang vermißten herrn wedelnd in die Sohe, der ihn gerührt umarmt und liebkoft, dabei aber unter bem Schwang, halsband ober aus bem dichten Haar zwischen den Vorderbeinen des Tieres die Rlamo= niß, Feilen u. bergl. nimmt, die feine Genoffen daran befeftigt haben.

Die Hunde spielen überhaupt eine wichtige Rolle bei den Gau-2) Neuestes Näuber-, Diebs- und Gaunerarchiv. Quedlinburg 1812, S. 138. nern. Abgesehen von dem merkwürdigen, fast historisch gewordenen Hunde des bayrischen Hiesel, der in der Tat der tapferste und gefürchtetste Begleiter, des Hiesel war, findet man die bestdressierten Hunde bei Gaunern, die ja auch häusig mit ihnen zur Schau umsherziehen. Als Tom Gerhard am 24. August 1711 zu Tydurn geshenkt wurde, lief sein sehr hübscher Bologneserhund dem presbyterianischen Geistlichen Dr. Burges zu, der sich des verwaisten Tieres annahm. Zum Schrecken des geistlichen Herrn zeigte der Hund jesoch bald bei den Gängen durch die Straßen, daß er sehr geschickt den Leuten die Geldbeutel aus der Hand wegzuschnappen wußte, die er seinem Herrn brachte. Dieser ließ nun aus Furcht, daß auch im Bersammlungshause einmal das Talent zum Ausbruch kommen möchte, das verfängliche Erbstück aus der Welt befördern 3).

Die Hunde sind nicht nur dazu abgerichtet, alles, was der Herr hinwirft, aufzugreisen und an niemand als an diesen abzugeben: sie rennen auch auf einen Wink des Herrn davon, wenn er ihnen bei einem Taschendiebstahl das Gestohlene hinwirft, ja sie springen auf einen Wink des Herrn hurtig auf einen bezeichneten Gegenstand zu und rennen damit fort, während der Gauner hinter seinem Hund herläuft, als ob er ihm das Gestohlene abjagen wollte, und mit ihm verschwindet. Über andere Arten des Juplantens wird noch gelegentslich gesprochen werden.

# Fünfundzwanzigstes Rapitel

#### Das Brennen

Der innige Zusammenhang bes Gaunertums, die gemeinsame Kenntnis der gewerbsmäßigen Kunstgriffe, der geübte Blick, den unter dem Schein bürgerlicher Ehrlichkeit einhergehenden gaunerischen Genossen alsbald unter der Maske zu erkennen, das rasche Auffinden aller geheimen Schlupfwinkel im fremden Orte und der scharfe überblick des dortigen Verkehrs, befähigt den Gauner, nicht nur sehr bald alle ihm verwandten Elemente auszuspähen, sondern auch rasche Kunde von allen vollführten Unternehmungen zu erlangen.

3) Smith, S. 373.

Die Gauner, die einen glücklichen Sandel ausgeführt haben, erhalten daher sofortigen Zuspruch von Genossen, die an dem Handel selbst nicht teilgenommen haben, und werden teils beglückwünscht, teils erhalten sie Winke und Anerbietungen, das Gestohlene beiseite ju schaffen und Tat und Täterschaft zu verhehlen, teils endlich sucht die geschäftige Eigennützigkeit eine drohende Gefahr darzustellen, Verschwiegenheit und Beihilfe zu geloben und sonst sich wichtig zu machen. Meiftens sind diese Gratulanten Gauner, die am Orte felbst wohnen und daher an diesem nicht leicht selbst ein Unternehmen wagen dürfen, häufig auch bestechliche Bigilanten, oft aber auch fremde Gauner, benen die Runftreise mißglückt ift, indem sich ihnen feine gunftige Gelegenheit zu einem Geschäft barbot. Derartige Besuche sind den glücklichen Gaunern ebenso lästig wie gefährlich, da biese rührige Bewegung bes Gaunertums dem scharfen Blicke bes geübten Polizeimannes nicht leicht entgeht, weshalb denn auch ein Grund mehr für den Dieb vorhanden ift, zur Sicherheit seiner Person und des Gestohlenen sich so rasch wie möglich aus bem Staube zu machen. Oft können jedoch die glücklichen Gauner der läftigen Gratulation bennoch nicht entgehen und muffen daher die durch Herkommen eingeführte, nach Umständen unverschämt breift und boch geforderte Gewerbefteuer, das Branntweingeld - jüdisch-beutsch Schibbauleg, von הלבל, die Kornähre, wie überhaupt jeder Anteil an der Diebsbeute genannt wird, den ein Vertrauter für irgend ge= leistete Dienste erhält, der nicht selbst direkt den Massematten mit= gehandelt hat -, den Gratulanten, Brennern bezahlen, die sie um bas Branntweingeld brennen.

#### Sechsundzwanzigstes Kapitel

#### Das Maremokum

Das geheime Verständnis und die versteckte Verbindung des Gaunertums wird auch selbst im Gefängnisse nicht unterbrochen, so sehr alle Mittel von der Behörde angewandt werden, die Verbindung zu verhindern. Das gesamte gaunerische Interesse erfordert, den gesfangenen Gauner sobald wie möglich wieder auf freien Fuß zu brin-

gen. Wo diese Befreiung nicht durch äußere Gewalt, durch Bestechung der Gesangenwärter oder durch Zuplanten von Befreiungsmitteln erreicht werden kann, wird der Weg des Alibibeweises eingeschlagen. Der hartnäckig leugnende Gauner kann bestimmt darauf rechnen, daß seine Genossen Zeugen stellen werden, die seine Gegenwart an einem fernliegenden Aufenthalte zur Zeit des verübten Verbrechens bereitwillig beschwören. Dieser gewerds= und pflichtmäßige Alibibeweis wird das Maremokum genannt, von INIO (INI) Mare, das Sehen, die Erscheinung, persönliche Erscheinung, Gestalt, und INIO (MOI) Drt, Wohnort, Ortschaft, Stadt, Dorf, in der Zussammensetzung Maremokum Ortsanzeiger (auch Buchregister), der falsche Beweis des Alibi und der falsche Alibizeuge selbst; daher die Redensarten: Maremokum dafnen, Maremokum auße sein, Maremokum geben, Maremokum tun oder machen, ein falsches Alibizeusen; Maremokum stellen, die falschen Alibizeugen stellen.

Gewöhnlich wird schon vor der Ausübung des Verbrechens auf alle Källe beftimmt, wo der Gauner fich aufgehalten haben foll, fo daß seine gerichtliche Aussage mit der der Zeugen in Aberein= stimmung gebracht werden kann. Meistens ift das die Behausung des Gauners felbst, wenn diese nicht allzu weit vom Orte des Berbrechens liegt. In diesem Falle stellen die Weiber und Angehörigen sofort und ohne weiteres die Zeugen. Un entfernteren Orten, wo ber Sauner gewohnt hat oder auf der Reise gesehen worden ist, beschwören, sobald die Gefangenschaft und die Zeit des Diebstahls bekannt geworden ift, die von der Genoffenschaft oder Begleitung gekauften Beugen bas Alibi. Ein einziger von ben ungabligen Binken genügt, um den Gefangenen zu einer übereinstimmenden Angabe zu befähi= gen, oder die bisher nur teilweise Berftandigung vollkommen zu er= gangen. Un Zeugen fehlt es nie. Es ift eine berbe Wahrheit, daß fich besonders chriftliche Zeugen immer bereit finden lassen, für Geld das Maremofum zu beschwören, ja daß manche ein stehendes Gewerbe davon machen, mährend die Bahl der Juden als falsche Beugen da= gegen immer nur fehr gering ift. Auffällig ift bas von Thiele aus der Löwenthalschen Untersuchung angeführte Beispiel, daß fogar der Bürgermeister von Betsche zugunften des Moses Levi Altenburger beschwor, daß er ihn am 28. Mai 1830, an welchem Tage Altenbur=

ger einen großen Nachschlüsselbiebstahl zu Strehlen begangen hatte, des Morgens mit einer brennenden Pfeife in Betsche gesehen habe. Gleich überraschend ist Thieles statistische Notiz, daß an jener Untersuchung achtundzwanzig solcher falscher Zeugen beteiligt waren, unter denen sich nur ein einziger Jude befand.

#### Siebenundzwanzigstes Rapitel

# Das Kaßpern

Das Raßpern, die Raßperei, von II (fosaw), jemand belügen, heucheln, täuschen, durchstechen, auch Rassiwe oder Rassiwer genannt, bedeutet jeden geheimen mündlichen, aber auch schriftlichen Berkehr der Gefangenen unter sich oder mit anderen in der Freiheit befindlichen Gaunern; es ist mithin der allgemeine Ausdruck für die gesamte, dem Gauner im Gefängnis mögliche Berständigung mit seinesgleigen. Hierzu gehört auch in mehrfacher Hinsicht das Zinken und Zuplanten.

Ber das Treiben in den Gefängnissen, namentlich in den Untersuchungsgefängnissen beobachtet hat, in denen durchweg eine milde Behandlung der Gefangenen stattfindet, der muß gesteben, daß ge= rade alles, was im Gefängniffe fich befindet, und was in diefes hin= eingerät ober aus ihm herauskommt, dem scharfen erfinderischen Geift des Gauners zum Rafpern bient. Das Genie des Gauners spottet aller Wachsamkeit, und feiert Triumphe, die einer besseren Sache würdig wären. Die Kafiperei ift in der Tat die spezielle Gaunerei im Gefängnis, und ein gang eigenes Feld und Studium, bei bem es gilt, die Untersuchung um ihre wichtigsten Tatsachen zu be= stehlen und den Untersuchenden selbst zum Balbei darin zu machen. Niemals sollte ein Richter, dem die anvertraute Untersuchung und mit ihr der Gefangene und seine ganze Behandlung so lange ange= hören muß, bis die Untersuchung beendigt ift, sich die genaueste Oberaufsicht in den Untersuchungsgefängnissen nehmen lassen; nie sollte irgend etwas anderes angeordnet werden, als was mit seinen eingehendsten Weisungen übereinstimmt; benn durch das Rafpern und durch seine leichte Möglichkeit wird die Untersuchungshaft zu einer

fortgesetzten Gegenbeweisführung gegen alle Indizien gemacht, die der fleißige und eifrige Richter mit saurer Mühe und scharfem Nachdenken sammelt. In den Mängeln der Untersuchungsgefängnisse liegt
ein Hauptgrund, weshalb auch hinter dicken Mauern Leben, Wesen
und Kunst des Gauertums gedeiht, daß das Gaunertum so wenig
an seiner Stärke wie an seiner Werbekraft verliert, und daß Gaunerverhöre so wenig zufriedenstellende Ergebnisse liefern.

# Achtundzwanzigstes Kapitel

# Das Pißchen-pee

Schon mit der Tür fängt das erste und natürlichste Gelegenheitsmittel zum Kaßpern an. Die Tür bietet mindestens im Schlüsselloch einen freien Durchgang für das leise Wort. Das Flüstern durch das Schlüsselloch wird sehr bezeichnend Pißchen-pee genannt, von Pessiche, das Schlüsselloch (NDD, er hat aufgetan); davon Pessach, die Tür, und Pee (ND) der Mund. Davon wird überhaupt jede heimliche Berabredung und jede dadurch vermittelte übereinstimmende Aussage Pißchen-pee genannt, mag sie nun durch Worte oder Zinke konform gemacht sein. Die älteste Stelle, an der dieses Wort gebraucht ist, habe ich auf Seite 48 und 49 des "Ceremoniel der Gawdieb" oder "Sonderliche Curieuse Historie von Isaak Winkelsellelber", von Niklaus Ulenhart, Neue Auflage 1724, gefunden, wo der Ausdruck "bisgepent" und "bispenen" (etwa das neuhochdeutsche kliepern, flüstern?) für bekennen (pfeisen, slichnen) vorkommt.

Bu dieser allgemeineren Deutung scheint auch der tatsächliche Umstand Anlaß gegeben zu haben, daß seit der Ausmerksamkeit, die man auf die bauliche Einrichtung der Gefängnisse verwendet hat, mit der Sicherung der Türen und Schlösser, mit der Anwendung von Doppels und Schalltüren und mit den Korridorwachen usw. der Verkehr durch das Schlösselloch fast gänzlich aufgehoben und für den Gefangenen sogar gefährlich gemacht worden ist. Somit hat das Pißschenspee mehr sprechgeschichtliche Bedeutsamkeit als praktische Geltung, zu der es jedoch immer noch in schlechteingerichteten Gefängenissen gelangt.

#### Neunundzwanzigstes Rapitel

#### Das Challon-Rasspern

Die mannigfaltigste und am schwierigsten zu bekämpfende Kassperei ist die durch das Fenster, Challon (חללים), Plural: Challonim und Challones, wovon verderbt: Gollonen und Gallones. Sie geschieht durch Zinken, Zuplanten, Singen, Beten, Pfeisen, Husten, Räuspern usw.

Das Zinken ift dann möglich, wenn ber Gefangene das Fenfter erreichen oder eine Aussicht auf andere Fenster, Gebäude oder Durch= lässe gewinnen fann, von denen ber er Binken bekommen und wohin er Binken wiedergeben kann. Es ift nicht leicht, Gefängniffe berart herzustellen, daß sie das Binken durchaus unmöglich oder auch nur schwierig machen. Man follte aber zum wenigsten zu Untersuchungs= gefängnissen nicht jedes abgangige Gebande hergeben, das weiter teinen Vorzug hat, als daß es für die Behörde freisteht. Auch ift es eine furzsichtige humanität, die noch nicht überführten Gefangenen ohne Unterschied in einem folchen abgesetzten Gebaude die volle Bequemlichkeit einer bürgerlichen Wohnung in einer zur ebenen Erde ober im ersten Stock gaffenwärts belegenen Stube nahe an ber Strafe oder Paffage genießen zu laffen, und babei noch die Gelegen= beit einer Verständigung durch Binken oder gar zum Zuplanten von Fluchtmitteln zu bieten, die von dem Gauner sofort in vollstän= diger Beise ausgearbeitet wird.

Es ist nicht lange her, daß ein im Ausland bestrafter Lübecker Basgant auf Schub hier ankam und bei seiner am Abschube versäumten Bisitation hier im Besiße mehrerer sauber geschnittenen Holzs und Knochenmodelle von Schlüsselbärten zu den Zellen zurückgebliebener Untersuchungsgefangener befunden wurde, nach denen er hier Schlüssel machen lassen und in die Fenster der zur ebenen Erde gelegenen Zellen werfen sollte.

Ist aber durch die baulichen Einrichtungen und genaue Bewachung die Verständigung durch Zeichen und Wahrnehmungen beschränkt und verhindert, so bietet die Sprache die verschiedenartigsten Mittel zum Kasspern durch das Fenster. Der in ein Gefängnis geführte Gau-

ner hat nicht nur in der ersten Stunde die Zelle und ihre Lage und Umgebung untersucht, sondern lernt auch fehr bald seine Nachbarschaft kennen. Er tritt an ober unter sein Tenfter, räuspert sich, pfeift oder singt, und er bekommt sofort eine Antwort. Er ruft den "Rach= bar oben, unten, links, rechts" usw., nennt Nummer und Namen ber Zelle, seinen eigenen Gaunernamen ober irgendeine Beziehung, und empfängt dafür dieselbe Auskunft von dem Unbekannten, an beffen erfter Untwort und Beise er, ohne zu sehen und gesehen zu werden, erkennt, mit wem er zu tun hat, und ob jener ein Wittscher ift, oder ob er mit ihm Rochemer schmusen kann. Ein einziges Niesen oder Räuspern oder auch bas Stillschweigen auf eine Frage benach= richtigt ihn, daß das Geräusch belauscht wird. Wird das Schmusen aus den Fenstern nach der Hausordnung scharf kontrolliert und beftraft, so fängt der Gauner an zu singen oder zu beten, als ob er zu feiner Erbauung einen Gefang ober ein Gebet anstimmt, und singt in der Gaunersprache nach Art des im ersten Teil gegebenen Vogels= berger Vaterunfer seinem Genoffen zu, was er ihm im Gespräch nicht mitzuteilen magen barf, ober pfeift eine bekannte Gaunermelobie. Rücksichtslose Durchführung einer strengen hausordnung und nach Befinden öfterer Zellenwechsel kann einigermaßen dem Unfug fteuern.

#### Dreißigstes Rapitel

# Die Rutsche

Ist es dem Gauner nicht möglich, oder erscheint es ihm der Umgebung und Bewachung wegen nicht ratsam, durch Wort, Gesang und andere Stimmittel mit seinem Genossen in Verbindung zu treten, oder hat er ihm sonst irgend etwas zuzuplanten, so wird die Zuslucht zur Rutsche, Agole, genommen. Die Kutsche ist ein Faden, der von einem Fenster zum andern gelassen, und nicht etwa allein gerade herunter, sondern auch schräg und zur Seite nach einem Fenster geführt werden kann. Aus dem Garn der Strümpfe, aus den Fäden der Hemden, Strohsäcke und Decken werden mit großem Geschick leichte und starke Schnüre zusammengesetzt, ja selbst von

Strobbalmen habe ich feine, sauber geflochtene, lange Schnüre ge= sehen. Ein Stückehen Brot oder der Anäuel am unteren Ende des Kabens führt ben Kaben senkrecht in bas untere Zellenfenster. Sehr häufig wird der Kaden in vendelmäßige Schwingung gebracht, daß er das seitlich unten gelegene Fenster erreicht, zu welchem 3wecke auch wohl ber Faden an einem steifen Ende Strohseil befestigt wird, um bie Schwingung zu verstärken. Bei boben Gefängnissen, an beren Mauerflächen ber Luftzug scharf vorbeistreift, flattert ber lofe Faden feitlich weg, namentlich, wenn ein Blatt Papier aus bem ftets ge= forderten Erbauungsbuch am unteren Ende befestigt ift, wobei benn die mittels eines Strohhalms oder Splitters mit Blut markierten Buchftaben zugleich die Mitteilung erhalten. Mir find Stücke Lein= wand vorgekommen, die eine Gaunerin von ihrem Bemd abgeriffen und beschrieben hatte. Auf einem Butterbrot maren einzelne aus einem Erbauungsbuch geriffene Buchftaben zu einer Nachricht zu= sammengeklebt und im Gefängnishof unter einen Ziegelstein gelegt.

Ist die Autsche erst von einem Fenster zum andern geführt, so dauert die Verbindung der Gauner so lange, die die Autsche entdeckt wird, was dei der Feinheit und meistens dunkeln Farbe des Fadens und bei der Höhe der Gefängnisse oft erst spät geschieht, oder die Autsche reißt. Die Enden der Autsche werden so lang in jedes der korrespondierenden Fenster geführt, daß sie nachgelassen werden können, wenn ein Kassiwer oder eine Megerre oder Pezire nach dem andern Fenster gezogen wird, so daß also der nitzuteilende Gegensstand in der Mitte der Autsche mit einer Schlinge festgebunden wird, und beständig als Gemeingut hin und her gezogen werden kann. Die Enden der Kutsche werden gewöhnlich außerhalb des Fensters an einem Fensterhalen befestigt, auch sonst versteckt unten um eine Gitterstange gelegt, damit sie die Ausmerksamkeit der Konde entgehe.

Es ist kaum glaublich, mit welcher Mühe und Geduld die Autschen gearbeitet werden, und welche Sorgkalt angewandt wird, um das Ausreißen der Fäden an Strohsäcken und Kleidung der Wachsamkeit der Beamten zu verbergen. Ich habe mehrere Male ganze Knäuel unter Zellenkenstern im Gartenraum gefunden, die wahrscheinlich beim Zuschnellen abgerissen waren, und die aus einer erstaunlich großen Menge ganz kurzer, mürber Garn= und Wollenkäden bestanden und mit

außerordentlicher Mühe zusammengeknotet waren. Die Mühe wird aber auch reichlich belohnt durch die ungemein großen Erfolge, die die einmal hergestellte Verbindung durch die Kutsche liefert.

#### Einunddreißigstes Rapitel

#### Die Kassiwer

Das Wort Kassiwer bedeutet jede schriftliche Mitteilung der Gefangenen unter sich und mit Dritten außerhalb des Gefängnisses.

Nur bei grober Nachlässigseit ist es möglich, daß dritte Personen dem Gefangenen von außen her Kassiwer durch die Kutsche zukommen lassen können. Aber in anderer verschiedenartiger Weise können dennoch Briefe von außen in die Gefängnisse gelangen, und zwar gerade durch die Gefängnisbeamten selbst. Solange es elend besoldete Beamte gibt, solange wird es auch pflichtvergessen, bestechliche Gefängniswärter geben, bei denen für Geld gar viel zu erlangen ist.

Aber auch der strengste Beamte wird häufig getäuscht, und gegen seinen Willen zum Bermittler der Berbindung gemacht, wenn er Buläfit, daß bem Gefangenen Bafche oder Speifen u. dergl. von angeblichen Bewandten ober fonftigen mitleidigen Seelen zufommen. Man follte überall fest barauf halten, daß keine andere Berpflegung und Basche geliefert werde, als unmittelbar durch die hausverwaltung selbst. Bei der genauesten Besichtigung der Basche kann noch immer in einer Naht oder Kalte irgendein eingenähtes Papierstreif= chen unbemerkt bleiben. Im Brote, in einer Kartoffel, einem Rlog, unter dem Mark eines Fleischknochens, im Maule eines gebackenen Kisches, in einer Rübe, Birne usw. fann irgendein geöltes Papier= röllchen oder ein Rügelchen eingeschoben sein; unter dem mettallnen Teller, der Schüssel, auf dem Grund der Suppenschale können No= tigen gefrigelt fein; felbst unter bem Boden bes porgellanen Suppentellers kann mit mäfferiger ober öligter Tinte etwas geschrieben steben, das der Gefangene, sobald er es gelesen, leicht mit dem Fin= ger wegwischen kann. Auf bem Boben ober unter bem Boben bes Speifetragkorbes, unter bem Geflecht bes Benkels und auf ber

inneren Seite bes Tragriemens konnen Notizen ins Gefängnis getragen werden.

Zwischen die Sohlen der Fußbekleidung werden besonders gern Briefe und Fluchtmittel genäht. Ja, mir ist ein Fall bekannt, daß ein Gesangener sein noch gutes Fußzeug absichtlich zerriß, um sich nur anderes Fußzeug zuschicken lassen zu können. Es sind soviel Möglichkeiten da, daß man durchaus keinerlei Zulassungen von außen dulden darf. Hat man Rücksichten zu nehmen, so reinige die Berwaltung die Wäsche in der Anstalt, und niemals lasse man andere Eßbestecke und anderes Eßgeschirr zu als das der Anstalt, in das das zugeschickte, sorgkältig untersuchte Essen übergefüllt werden muß. Der Kunst, die beständig arbeitet und sich täglich vervollkommt, kann nur das grundsähliche Mißtrauen, der Glaube an jede Mögelichkeit und unerschütterlich sessenzuhen, wenn man sie einigermaßen mit Erfolg bekämpfen will.

Ein genaues Augenmerk ift auf Briefe zu richten, die der Gauner beständig an seine Angehörigen zu schreiben begehrt. Man sollte folche Briefe gar nicht erlauben, sondern nur das unerläglich Nötige nach der Gefangenen Mitteilung durch Beamte, und zwar nie nach dem wörtlichen Auftrag des Gefangenen, fondern nur dem Sinne nach schreiben lassen. Der gefangene Gauner weiß die bedeutsam= sten Winke in die unverfänglichsten Redensarten zu kleiden. Das ist für alle Briefe, auch die an Gefangene gerichteten, ganz besonders zu beachten. Vorzüglich bedenklich erscheinen Briefe von judischen Gaunern, einmal, da fie besonders gern in der von Christen schwer oder gar nicht zu verstehenden und daher in und aus Gefängnissen gar nicht zuzulaffenden jüdisch-deutschen Rurrentschrift geschrieben werden, und ferner, selbst auch, wenn sie in deutscher Kurrentschrift geschrieben werden, doch eine Menge jüdischer eigentümlicher und ritualer Ausdrücke enthalten, in denen fast immer eine bestimmte Deutung versteckt liegt. So ift z. B. die schon ganz von den christ= lichen abweichende jüdische Zeitrechnung badurch noch schwieriger zu verstehen, daß die Juden noch jett häufig ihre Data in Briefen und Dokumenten nach ihren Festtagen berechnen und anführen und da= bei sogar die Monate weglassen. So z. B. ift das Datum Schwuoß (Pfingstfest) der sechste Tag des Monats Siwan; das Pessach

(Oftern) fällt auf ben vierzehnten Tag des Monats Nisan; vom zweiten Oftertag an bis Schwuoß werden neunundvierzig Tage gerechnet, und diese Zeit, Sphirag Mumer genannt, dient ebenfalls als Basis für die Berechnung ber Daten, so daß es also mit Auslaffung bes Monats beifit: am fünften, vierundzwanzigsten, breiundvierzig= sten Tage nach der Zählung des Aumer; außerdem wird auch noch (wie das entsprechend auch bei dem Laubhüttenfest der Kall ist) nach ben sogenannten Mitteltagen gerechnet, ba bas achttägige Ofterfest nur an ben zwei erften und zwei letten Tagen gang gefeiert wird, während die vier Mitteltage, Chol Hammoed, nur halb gefeiert werben, fo daß alfo g. B. ber zweite Tag nach ber Sphirag Aumer auch der erste Tag des Chol Hammoed genannt wird usw. Mit Hilfe diefer eigentümlichen und schwer zu verstehenden Berechnung läßt sich fehr leicht vom judischen Gauner ein Maremofum ginken, zumal durch andere teils judisch-deutsche Terminologien, teils durch bestimmte Bendungen, Rebensarten und Umschreibungen sich ein vollkommen flares Berftandnis mit dem Adreffaten erreichen läßt. Schon aus einer frummgeschriebenen Zeile, entweder auf der Abresse oder im Briefe felbst, erfieht der Adressat, daß er den Inhalt nur als eine aus 3mang geschriebene Mitteilung anzusehen hat, ber verschie= benen Zeichen und Züge im Briefe und felbst auf der Adresse nicht zu gebenfen, die unter einzelnen näher verbundenen Mitgliedern einer Einzel= oder Verwandtschaftsgruppe verabredet sind.

Bibersteht auch der Gefangenwärter aller Verlockung durch Schmeichelei, Vertraulichkeit, geheuchelte Kümmernis, Versprechungen und Geld, so wird er doch oft gegen seinen Willen und ungeachtet aller Wachsamkeit zum Träger der Geheinmisse des Gauners gemacht. Der geriedene Gauner krizelt auf dem Trinkund Eßgeschirr, sei es von Metall oder Holz, mit leichten Jügen seine Notizen hin, und benutzt selbst das Nachtgeschirr dazu, in der Verechnung, daß dies Geschirr von einer Zelle zur anderen gewechselt werden kann. Um des Wärters Ausmerksamkeit zu täuschen, reinigt er selbst alles Geschirr vor dessen Augen, damit jener es nicht weiter ansieht, sondern sorzlos weglegt und weiterbringt. Selbst auf dem Holz zwischen den Borsten eines Handsegers oder einer Vürste kann ein Papierkügelchen mit Brot angeklebt sein. Immer sollte daher jegliches Gestügelchen mit Brot angeklebt sein. Immer sollte daher jegliches Ges

rät und Geschirr einer Zelle mit der Zellennummer versehen und nur für den Gebrauch dieser Zelle, niemals aber für den Gebrauch einer anderen Zelle hergegeben werden.

Andere Beispiele der Überlistung einfältiger Gefangenwärter sind in nicht geringer Jahl vorhanden, und aus dem Umstande zu erklären, daß der Gauner ebensogut den Gefangenwärter studiert wie den Untersuchungsrichter, und oft schon vor der persönlichen Bezührung mit ihm weiß, mit wem er es zu tun hat. Ein guter Richzter und ein guter Gefangenwärter erwirdt sich bei weitem rascher einen Namen unter den Gaunern als in der Beamtenwelt.

Ist die Beförderung der Briefe ein Gegenstand der raffiniertesten Schlauheit und gewandtesten Benutzung der Gelegenheit und Personen, so ist doch auf alle Fälle auch stets der Inhalt der Briefe an sich so fein und geheimnisvoll gehalten, daß es einer genauen Kenntznis der Gaunersprache und der Gaunerschliche bedarf, um durch den dichten Schleier zu dringen. Jeder Brief eines Gauners ist des Studiums wert, und gerade Briefe, wie sie von Rebmann 1) und von Thiele 2) angeführt sind, verdienen die genaueste Beachtung, weil man namentlich mit den hinzugefügten Noten und Schlüsseln den Ton und die Bedeutsamkeit dieser gefährlichen Schriftstellerei daraus recht anschaulich kennen lernt.

Bislang ist vom Kasspern in Isolierhaft gesprochen worden. Es sollte kaum die Rede sein dürfen von mehreren zusammensitzenden Untersuchungsgesangenen. Denn in keiner Weise ist es zu dulden, daß überhaupt mehrere Untersuchungsgesangene in einer Zelle zusammengehalten werden. Schon der tiese Ernst der Einsamkeit mit dem Bewußtsein des Verbrechens, und dem Bewußtsein, sich in der Hand der strasenden Gerechtigkeit zu befinden, übt auf den Verbrecher einen gewaltigen Einstuß aus, der häusig viel zu wenig beachtet wird, der aber auch auf den gewiegtesten Gauner einwirkt, weshalb dieser ja denn auch sogleich mit allen Mitteln eine Verbindung in der unerträglichen Einsamkeit herzustellen sucht. Der mit anderen Gesangenen zusammengesperrte Häftling verkürzt sich die Zeit im Gespräch und denkt nicht über seine Handlungen und Lage nach,

<sup>1) &</sup>quot;Damian Seffel", G. 89 f.

<sup>2)</sup> I, S. 35 f.

bolt sich vielmehr von seinen Rameraden Rat, und steht somit für alle wichtigen Momente der Untersuchung völlig gerüftet ba, wenn er sich ihr überhaupt nicht schon durch die Flucht entzieht. Noch we= niger zu rechtfertigen ist es, daß man auf furze haft verurteilte Strafgefangene mit Untersuchungsgefangenen zusammensperrt. Bang abgesehen von der sittlichen Verderbnis, der man den einen oder den anderen dadurch aussett, so ift es als gewiß anzunehmen, daß der zu= erft entlassene Gefangene mit Aufträgen versehen wird, die die Flucht des Zurückbleibenden fördern, jedenfalls aber höchst nachteilig auf ben Sang ber Untersuchung einwirken können. In Diesen Taktlofig= feiten ift weit mehr ber Grund der Erfolglofigfeit von Gaunerunter= fuchungen zu suchen, als im Genie des Gaunertums, bas in feinem Schmaropertum immer nur an der Schwäche emporwuchert. Welche Külle der traurigsten Erfahrungen liegt in dieser Beise vor! Man könnte ganze Untersuchungen wieder zur Untersuchung ziehen, die als Berbrechen gegen ben Staat aus Unwissenheit, Sorglosigkeit und Nachlässigfeit von Beamten begangen find.

# Zweiunddreißigstes Kapitel

# Das Hakesen

Ein sehr gefährliches, in allen Gefangenanstalten, namentlich in Untersuchungsgefängnissen, schon sehr lange bekanntes und geübtes Berkehrsmittel ist das Hakesen, das Mopken der Gefangenen. Es ist von jeher der geheimnisvolle Schlüssel zu vielen und keinen Machenschaften gewesen. Alle Bersuche, durch umständliche und kostspielige Baueinrichtungen dieses Berständigungsmittel zu beseitigen, haben zu keinem Ziele geführt. Selbst die vielgerühmten Scheckschen Zellen, in denen die Gefangenen durch drei Steinwände mit Zwischenräumen voneinander getrennt sind, können das Hakesen nicht hintanhalten. Eine der überraschendsten Erfahrungen der neuen Zeit war die wähzend des großen Polenprozesses in Berlin gemachte Entdeckung, daß zwei Gefangene in der mit ausgezeichneter Umsicht und mit genauer Berücksichtigung strenger Isolierung eingerichteten neuen königlichen Strafanstalt aus den Zellen verschiedener Stockwerke miteinander in St. II

solcher Berbindung standen, daß fie sogar Schachpartien unter sich spielten.

So alt und bekannt diese Art der Raffperei ift, so oft sie mabrge= nommen und so eifrig sie beobachtet worden ist, so wenig ist doch das unleugbar zugrundeliegende formliche Spftem diefes Berbin= dungsmittels entdeckt worden. Der hauptgrund, warum diese Rennt= nis nicht erreicht ist, liegt wohl darin, daß man, nicht mit Unrecht, es stets für wichtiger gehalten hat, die Verständigung selbst zu unterbinden, als das Syftem mit Zulaffung einer vollständigen und ungestörten Rommunikation zum Nachteil der Untersuchung zu erfor= schen. Wer aber, so weit tunlich und möglich war, Beobachtungen angestellt hat, wird bei dem Rlopfen entweder einen gleichmäßigen Schall mit rascher oder langsamer kombinierten Schlägen oder auch einen Wechsel zwischen leisen und lauten oder auch zwischen hellen und dumpfen Schlägen gefunden haben, gleich dem unterschiedlichen Schall, den das Klopfen mit dem Knöchel des gefrümmten Fingers und dem fleischigen Teil der unteren Fauft, oder eines Schuhes oder Pantoffels und ber nur mit dem Strumpf bekleibeten Ferfe gegen ben Fußboden, gegen eine Tür oder gegen eine Band hervorbringt. Die detailliertesten Verständigungen beweisen auf das bestimmteste das Borhandensein eines vollständigen alphabetischen Syftems, das wiederum in verschiedenartiger Beise ausgebildet sein kann.

Das beweift am intereffantesten Franz von Spaun, der im März 1826 zu München starb.

Spaun war bis zum Jahr 1788 vorderöfterreichischer Regierungsrat und Landvogt im Breisgau. In diesem Jahre wollte er, damals
fünfundbreißig Jahre alt, als neugewählter Neichskammergerichtsaffessor nach Wetzlar abreisen, als er wegen einer für staatsgefährlich gehaltenen Schrift verhaftet wurde und als Staatsgefangener
zuerst nach Munkatsch, dann nach Aufstein kam, in welcher Gefangenschaft er zehn Jahre lang gehalten wurde, ohne Bücher und
Schreibmaterial erlangen zu können. In den letzten Jahren seiner
Gefangenschaft bekam Spaun einen Unglücksgefährten zum Nachbar, von dem ihn jedoch eine dicke Mauer schied. Da siel er auf den
glücklichen Gedanken, sich durch Pochen verständlich zu machen, und
erfand zu diesem Behuse eine Pochzeichensprache, die nach der Mit-

teilung eines seiner langjährigen Freunde überaus sinnreich war. Das Schwierigste blieb aber hier immer, dem Nachbar, der vielleicht gar nicht der deutschen Sprache fundig war, den Schlüffel mitzuteilen. Spaun fing damit an, vierundzwanzigmal an die Mauer zu flopfen, und sette dies Manöver so lange unverdrossen fort, bis der Unbefannte endlich merkte, daß die vierundzwanzig Buchstaben da= mit gemeint seien und zum Zeichen seines Verständnisses das Klopfen erwiderte. In wenigen Wochen konnten fie fich schnell und fertig mit= teilen und sich gegenseitig ihre Schicksale erzählen. Der Nachbar Spauns war herr M., später frangösischer Staatssefretar und her= jog von B., der auch edel genug war, seinen Unglücksgefährten nicht zu vergeffen, und früher in Freiheit gesetzt als Spaun, diefem eine Pension auswirkte, von der er bis zu seinem Tode lebte. "C'est Spaun ou le diable!" rief der Minister gehn Jahre später, ale bei feiner Unwesenheit in München Spann ihn zu besuchen fam und an die Zimmertür in der alten Weise klopfte 1).

Leider hat Spaun über seine Klopfsprache und deren Schlüffel anscheinend nichts hinterlassen, und mehr als vorstehende Notiz seines Freundes — p ist darüber nicht bekannt geworden.

Selbst der Ausdruck Hakeen ist nur spezifisch jüdisch-deutsch und kaum weiter als unter den jüdischen Gaunern bekannt. Es ist vielzleicht von na, im Hiel nan, im Piel nan, Nacho, hikko, hakee herzuleiten, wovon auch Makko (der Schlag) herstammt, und bedeutet schlagen, hacken, klopfen, besonders zu einer bestimmten Form, prägen, was auch aus dem wahrscheinlich davon abzuleitenden Hakee (auch Chaker), der Dukaten, noch deutlicher wird, während makkeinen, mekajinen, schlagen, prügeln, mißhandeln bedeutet.

Daß nun in neuester Zeit bei dem Hakesen ein bestimmtes alphabetisches System vorhanden und sogar schon von dem Gaunertum ausgebeutet ist, das ist seit der Einführung und seit der durch die Unzahl von Eisenbahnbeamten und Telegraphisten bis zur Popularität gediehenen Kenntnis und Verbreitung der Morseschen elektromagnetischen Telegraphie eine unbestreitbare Tatsache. Für die sinnliche Auffassung sindet zwischen dem Hakesen und der Telegraphie eine auffallende Ahnlichkeit oder sogar volle Gleichmäßigkeit statt.

1) Morgenblatt für gebildete Stände, 1826, S. 320.

Obschon nämlich in der elektromagnetischen Telegraphie für die sinn= liche Bahrnehmung zuerft das Gefühl durch die eleftrische Strömung, oder durch die freilich sehr kleinen aber doch deutlichen Funken das Auge in Anspruch genommen wird, so ist doch die nächste deut= lichste sinnliche Wahrnehmung die durch das Gehör, indem durch Die Bewegung des magnetisch gemachten Unfere so deutlich hörbare Schläge hervorgebracht werden, daß geübte Telegraphisten, ohne die fünstliche, mit der Bewegung des Ankers verbundene graphische Darftellung zu feben, aus der blogen hörbaren Bewegung des Un= fers, im Dunkeln, ben Inhalt einer Depesche allein durch das Gebor vollkommen deutlich auffassen können. Eine Unterscheidung des mono= tonen Schalles ist nur durch die rhythmische Kombination mehrerer Schläge möglich, und in dieser Beise ift das allgemein bekannte und im ganzen deutsch-öfterreichischen Telegraphenverein übliche Morfesche System ebenso einfach wie sinnreich zusammengesett, das für die sinnliche Auffassung durch die sekundare graphische Darstel= lung nur noch deutlicher gemacht wird, als die primäre akuftische schon an und für sich ist.

Aus diesen einfachen Wahrnehmungen scheint es erklärlich, wie in der Einsamkeit und Not der sinnende menschliche Geist bei der Entbehrung aller künstlichen Mittel zu einem geistigen Napport, durch die kümmerlichsten Mittel, wie das bei Franz von Spaun der Fall war, auf die einfachsten Formen gewiesen werden konnte, um durch sie geistiges Leben mit anderen auszutauschen. Ein Schuh oder Pantoffel, ein hölzernes Trinkgefäß, ein köffel, eine Bürste oder der gekrümmte Finger genügt, um den Gedanken Form und Sprache zu geben.

So alt die Alage über das Hakesen der Gefangenen ist, so alt und so einfach ist die Ausübung. Aber eben diese unscheindare Einfachheit war der geschickteste Deckmantel für die Aunst, die vom erkünstelten Leben gerade in Gefangenzellen und in dieser ihrer Einfachheit nicht eher geahnt wurde, die der gewandte Gauner die glänzenden Erfolge davongetragen hatte.

Man findet nur diese Erfolge, niemals aber das System der Berftändigung in den Zuchthausannalen verzeichnet, und die wiedererzgriffenen Gauner sind höchstens über den gemeinschaftlichen Aus-

uch und Verbleib, selten oder gar nicht über das System ihrer voringigen Verständigung ausgehorcht worden, das kaum bemerkt und e begriffen wurde, immer aber mit der Zufälligkeit körperlicher ewegungen entschuldigt und verdeckt werden konnte, wenn je der charfblick des Untersuchungsrichters auf das Geheimnis gefallen ar. Es ist sehr gut möglich, daß es schon mehrkache Systeme auf efer Grundlage gegeben hat.

Wie in allen Begegnungen des Gaunertums, so gilt es auch hier, e größte Aufmerksamkeit und Vorsicht anzuwenden. Scharfe Besachtungen werden glückliche Erfolge liefern und den Fingerzeig ir Verhütung von Verbindungen geben, die auch bei den besten inrichtungen doch immer noch möglich bleiben.

Um demjenigen, der noch keine eigenen Beobachtungen hat anstels n können, ein Beispiel zu geben, wie nach obigem System etwar aus dem Berhör zurücksommende Gauner, der dem neben, unter ver über seiner Zelle befindlichen Komplizen mitteilen will, daß er ichts eingestanden habe, sich durch Klopfen verständlich macht, stehe er als Beispiel die hier einschlagende Redensart: "Ich bin unschuls g." Dies drückt der Gauner entweder im unterschiedlichen Bechsel m weichen Schlägen (mit dem unteren weichen Teil der Faust), ozu als Bezeichnung der Strich (-) dient, und von harten kurzen ichlägen (mit dem Fingerknöchel), wozu der Punkt (.) dient, durch lopfen an die Tür, an die Wand oder auf den Fußboden so aus:

ich bin un schlul big. der auch, ohne weichen und harten Wechsel, mit eintönigen Schläsen eines und desselben harten Gegenstandes, wie eines Stück Holss oder des Pantoffelabsatzes gegen Fußboden, Wand, Türe, oder nit dem Finger gegen die Fensterscheibe, so daß zwei einander rasch Igende Schläge den weichen Schlag ersetzen:

ch b i n u n f ch u l b i g. Man erkennt hieraus, auf wie mancherlei Weise eine Verständigung urch das Klopfen möglich ist, wie aber auch aus der Ferne her in as Gefängnis hinein durch weitschallende Tonmittel, z. B. durch eine Trompete, Pfeise, Hupe, Trommel, Glocke oder Metallzungen=

instrument eine Berständigung eröffnet werden kann, und welche Aufmerksamkeit man anwenden muß, um in Untersuchungs= und Strafgefängnissen und in beren weitester Umgebung Berständigun= gen zu verhüten.

### Dreiunddreißigstes Rapitel

### Das Baldowern

Baldower (von בעל, Baal, Herr, Besitzer, Mann, Sachkundiser, Künstler, abgeleitet von בעל, er hat besessen, geherrscht [gebeiratet], und Dabar, Bort, Sache usw.) bedeutet zunächst: den Herrn einer Sache, der eine Sache in der Gewalt hat, der ein Unternehmen leitet, daher den Anführer eines Unternehmens, der die Rollen austeilt, die wesentlichste Tätigkeit übernimmt und die Beute verteilt.

Da aber diese Leitung eine genaue Kenntnis des Ortes und der Gelegenheit voraussetzt, so hat Baldower auch ganz besonders die Bedeutung des Ausspähers, Kundschafters erhalten, und baldowern bedeutet daher vorzüglich: eine Diebstahlsgelegenheit ausspähen, erkunden und den Gaunern mitteilen. Zu dieser Bedeutung ist der Ausdruck "baldowern" so wesentlich übergegangen, daß für den primitiven Begriff des Baldowers der eigene Name Balmassematten (von Dua Baal, und INDI NUD Masso Umattan, Diebstahl, Diebstahlsobjekt), als Herr, Leiter und Ordner des Diebstahls, Ansührer der Genossenschaft und Berteiler der Beute aufgekommen ist und Baldower jetzt nur noch den Ausspäher, Gelegenheitsmacher zum Stehslen bedeutet.

Vollkommen gleichbedeutend mit baldowern ist noch der Ausdruck auskochen, richtiger wohl auskochemen, von Cochom; ein ausgekochter Massematten ist gleich dem baldowerten Massematten, ein vollständig ausgekundschafteter Diebstahl. In Verlin nennt man einen mit allen Salben geschmierten Menschen einen ausgekochten 1), was ganz gut mit Chochom in Verbindung zu bringen ist. Auch wird auskochen noch besonders für Blindemachen gebraucht 2).

<sup>1)</sup> Prof. Hans Mener, Der richtige Berliner, V. Aufl. 1904, S. 11.

<sup>2)</sup> Thiele I, S. 228.

Das Baldowern ist die Einführung der praktischen Gaunerkunst in das Verkehrsleben. Es ist der feinste Teil des Gewerbes; es ist die Psychologie und Logik der Gaunerei, die beobachtet und Schlüsse zieht, um dann handeln zu können.

Eine genaue Kenntnis der Ortlichkeit, der Personen und Berhältnisse des Bodens, auf dem der Gauner seine verderbliche Tätigkeit
entwickeln will, ist daher seine erste Aufgade. Schon Delrio wundert
sich bei dem Zigeunerhäuptling, den er in Spanien traf, welche
genaue Kenntnisse aller Personen und Verhältnisse, aller Hilfsquellen
und aller Schlupswinkel Spaniens er besaß, und wie er sogar
das Spanische trotz des geborenen Toledaners sprechen konnte. Welsche Geheimnisse, Ortlichkeiten und Personalverhältnisse lernt nicht
aber noch heutzutage der Polizeimann gerade durch das Gaunertum
kennen, die unter anderen Umständen ihm durchaus unbekannt geblieben wären. Er wird in eine ganz neue Welt eingeführt, die Millionen Menschen gänzlich verschlossen bleibt.

Es gibt keinen besseren Topographen und Statistiker als den Gauner. Nicht nur jedes kand, jeden Ort, an dem er nur kurze Zeit verweilt hat, kennt er genau; er weiß auch alle Schlupswinkel, kennt
die Einrichtung jedes Hauses, das er betreten hat, und hat genaue
Runde von den Verhältnissen seiner Bewohner. Er kennt das Gerichtsverfahren, das Magistratspersonal, die Richter, die Polizei und
wie viel oder wie wenig er von ihnen zu fürchten hat, die Gefangenanstalten, Gefangenwärter, die Hausordnung, Behandlung der Gefangenen usw. Denn niemals unternimmt der Gauner irgend etwas,
wenn er nicht sicher ist, daß ihm die Tat vollständig gelingt, und er
selbst unentdeckt bleibt, bis er sich zurückgezogen hat. Was der eine
Gauner erkundet hat, das weiß auch seine Genossenschaft, denn die
Renntnis des einen ist Gemeingut des Ganzen. Unzählige Vorwände
dienen ihm, diese und sene Kenntnis zu erlangen.

Sowie ein Gauner in einen Ort kommt, so erkundigt er sich nach allen Personen und Verhältnissen, die er ausbeuten kann. Eine der ersten Fragen im Wirtshaus ist die nach dem Abresbuch oder Staatsbandbuch. Fast alle fremden Gauner, die ich verhört habe, hatten nach sehr kurzem Aufenthalt schon eine ganze Liste distinguierter Personen notiert; manche Wohnung war nach einer alten Ausgabe des

Abrefibuches mit der früheren Strafe und Hausnummer aufgezeich= net. Häufig kommen Gauner schon mit solchen Listen an, die sie be= reits auswärts nachgewiesen erhalten hatten.

Jede Schwäche, die von einem Gauner entdeckt wurde, wird auch von mehreren gekannt. Der vornehme alte Luftling, der eine Mä= treffe bezahlt hat, kann barauf rechnen, daß er auch von fahrenden Dappelschicksen heimgesucht und betrogen wird, die sich ihm als pauvres honteuses, unglückliche Beamten= oder Offizierswitwen, burchreisende Couvernanten oder Künstlerinnen vorstellen. Es gibt Stellen, wo junge Mädchen als Bonnen, Erzieherinnen und Gefell= schafterinnen erzogen und mit guten und gefälschten Papieren und Empfehlungen fortgeschickt werden, um in weiter Ferne ein Unterkommen zu erlangen, dem Hauptzwecke nach aber, um Massematten zu baldowern, die denn auch durch ihren Nachweis und mit ihrer Hilfe gehandelt werden, ohne daß auch nur der Schein des Verdachtes auf die verkappte Gaunerin im Hause fällt. Die menschenfreundliche christliche Werktätigkeit der inneren Mission ist zum Gegenstand ihrer eigenen Spekulation geworden. Liederliche Dirnen verlaffen das Bordell, spielen die Reuige, werfen sich der inneren Mission in die Urme, werden bald als gebeffert entlassen und erhalten nun Empfeh= lung und Unterkommen in Familien, wo fie bald ihren Genoffen die alten Dienste durch Baldowern leisten und auch wohl gar endlich mit ihnen verschwinden. Der Rolporteur, der Bettler, der Rruppel, der Sieche, der Blinde mit sehenden Augen, der sich von einem Rinde führen läßt, geht in die Bäuser, um die Lokalität und die Schlöffer zu besehen, ob dieser oder jener Rlamonis anzuwenden ift. Das wei= nende Kind, das von der Not der Eltern erzählt; der fecke Knabe, ber mit schlauem Lächeln den Fremden im Gasthofe fragt, ob seine Schwester oder Rusine ihn besuchen darf; das schüchterne junge Mädchen, das ihn um Weißzeugnäherei oder Wäsche bittet, um eine alte Mutter und die Geschwister durchzubringen, baldowert, selbst auch wenn ihre Schüchternheit plöglich in Preisgebung umschlägt. Der verkappte Polizeidiener, der nach den Papieren des Reisenden fragt; der Rommiffionar, der feine Bermittlung zu Geschäften, der Lohndiener, der seine Dienste anbietet, will nichts weiter als den Plat erspähen, wo Roffer und Rasse des Fremden steht. Das alte Mütterchen, das beim Bechster einen Kassenschein umsetzt, ersieht, wo und wie die Geldladen stehen, und zählt im Davontrippeln die Schritte vom Fenster nächst der Lade bis zur Tür. Der Handelszeisende, der mit dreisten Manieren dem Geschäftsmann im Kontor oder Verkaufsladen Proben anbietet; der Handwerksbursche, der halb erstarrt beim Birte um Quartier bittet; der Fleischer oder Viehhändler, der bei dem Landmann Vieh erhandelt; der Auffäuser, der mit dem Müller oder Gutsbesitzer Korngeschäfte anbahnt, baldowert unter dem Schein des täglichen Verkehrs, Handels und Wandels usw. 3).

Nicht minder kennt der Gauner alle Jahrmärkte und Messen, wo es besondere Gelegenheit zum Handeln gibt. Er kennt auch die Hesbungs und Zahlungstermine, zu denen Pächter, Förster, Kassenführer und andere Beamten größere Summen bereit halten; er weiß auf Woll und Kornmärkten, welche Bankiers vorzüglich viel Geld zum Zahlen stehen haben, und wer davon Geld mit in die Heimat bekommt; er erspäht, wer mit der Post und den Dampsschiffen Beträge empfängt und weiß, wo eine Hochzeit nahe ist und wo die Aussteuer dazu liegt, da, wenn er nicht selbst heimlich die Beobachtung gemacht hat, seine vertrauten Genossen und Bekannten, platte Leute, meistens am Orte oder in der Nähe wohnende Gaunerwirte, alte abgestumpste, zum Stehlen nicht mehr taugliche Gauner und deren Angehörige und Bekannte ihn davon unterrichten, wo ein Massematten steht.

Zum Balbowern gehört auch die genaue Erspähung, wie viele männliche und weibliche Bewohner das zu bestehlende Gebäude hat, ob Eheleute, die zeitig das Bett aufsuchen und bald einschlassen, ob unzuhige kleine Kinder, alte Leute, die an Schlaflosigkeit leiden, darin wohnen; ob Widerstandswaffen zur Hand sind; wo die Schlafstuben liegen; wie weit diese vom Plat, wo das Geld oder die Ware liegt, oder von den gelegensten Einbruchsstellen entsernt sind; wo Knechte und Mägde schlassen; ob Hunde im Hause oder in dessen Nähe sind; ob und welche Nachtwächter im Orte, ob sie jung oder alt sind; ob

<sup>3)</sup> Es braucht nicht betont zu werden, daß aus dem eben aufgestellten Berzeiche nis der Fanatismus des eingesteischten Polizisten hervorsieht, der in allem und jedem ein Berbrechen oder den Berbrecher wittert.

im Orte starker und später Birtshaus- oder Gesellschafts- und Post-

Unzählig sind die verschiedenen Formen des Baldowerns; sie sind dazu so unauffällig wie die meisten Ereignisse des alltäglichen Lebens, und behalten um so mehr die Unscheinbarkeit, je fester der Grundsstats steht, daß der Baldower selten oder niemals den baldowerten Massematten selbst handelt, und daß er zwischen Baldowern und Handeln längere Zeit, oft Jahre verstreichen läßt, um allen Verdacht schwinden zu lassen. Dassür geht der Gauner denn auch bei seinem Vorhaben so sicher, daß er oft einen schon erreichten Massematten längere Zeit liegen läßt und davongeht, bis er vermuten kann, daß er sich gebessert hat und der Mühe mehr verlohnt. Veispiele der Art sind nicht selten 4).

Häufig wird auch beim Baldowern schon ein indirekter Anfang des Diebstahls selbst unternommen, z. B. ein Schlüssel abgezogen ober ein Bachsabdruck von ihm ober vom Schlüffelloch gemacht, ein Überfallhafen von irgendeinem Fenster abgehängt, eine zum Einsteigen passende Kensterscheibe wie durch Zufall oder Ungeschicklichkeit eingestoßen, um bald darauf den frischen Ritt der neuein= gesetten Scheibe befto leichter mit dem Meffer lofen zu konnen, ein hund vergiftet, Entfernungen mit Schritt und Auge gemeffen. Um eine möglichst genaue Renntnis der ganzen Gelegenheit und die möglichste Sicherheit des Unternehmens zu gewinnen, wird unmittel= bar vor der Ausführung des Diebstahls ein Mitglied der Chawruffe, oft auch eins nach dem andern, an den Ort des Diebstahls geschickt, um eine Blinde zu machen, d. h. nochmals überall genau nachzusehen, und eine Probe abzuhalten, wie nun unmittelbar vor der Ausübung die ganze Lage ift. Der Ausgeschickte beginnt den Schein= angriff, um zu sehen, ob alles für das Unternehmen gesichert ift, klopft leise an der Einbruchsstelle oder an den Kensterschaltern (Blinden), ob jemand erwacht oder bei der Hand ist, und wie es überhaupt augenblicklich mit der Bewachung des Hauses und seiner Umgebung durch Wächter oder hunde aussieht. Ift die Uberzeugung des Gelingens gewonnen, so wird rasch an das Werk gegangen. Scheint die Gelegenheit bedenklich, fo machen sich mehrere 4) Thiele I, S. 37.

oder wohl auch alle Genossen der Chawrusse nacheinander daran, die Blinde zu machen. Gewöhnlich entscheidet darauf die Mehrheit für oder gegen die Auskührung des Handels. Der gefaßte Beschluß bindet dann auch die Minderheit, obschon nicht selten ein heimliches Davonschleichen vorgekommen ist, immer aber auch schwer gestraft wird. Ein in solcher Beise sicher gestellter und als aussührbar erzundeter Diebstahl heißt "ein ausgekochter (ausgekochemter) Massematten".

### Vierunddreißigstes Rapitel

#### Die Kawure

Die Kawure (jüdisch-deutsch: kwuro, von 73P, keber, Grab, Grube) bedeutet im Jüdisch-Deutschen das Begräbnis, Grab, Grab-mal, wird aber in der Gaunersprache für jeden Versteck, Versteckort und für das Versteckte selbst gebraucht. Kawure legen heißt daher: verstecken, verbergen, verscharren; die Kawure erheben heißt: das Versteckte, Vergrabene hervorholen, herausgraben.

Dem Gauner muß natürlich daran liegen, die Tat mit ihren Anzeichen zum mindesten bis zur Beseitigung der Gefahr zu verbergen. Da er die Gewichtigkeit der Anzeichen vor, bei und nach der Tat kennt, so richtet er besonders seinen Scharfblick darauf, daß er sich aller seiner Diebsinstrumente entäußert und in gleicher Weise auch das Gestohlene kawure legt.

Dieses Rawurelegen geschieht auf die verschiedenartigste Weise. Reinen Teil des Hauses von der Krone des Schornsteins dis zum Brunnen im Keller, keine Wand, keinen Stein, keinen Balken, keinen Fußboden, keine Fußplatte, keinen Abort, keinen Stall, keine Scheune, keinen Stroh- und Misthaufen, keinen Graben, keine Brücke, kein Hausgerät dis zum Blumentopf und Vogelbauer, kein Kleibungsstück, ja kaum eine Körperöffnung oder Körperhöhlung gibt es, die nicht zur Kawure benutzt werden könnte. Man bekommt einen Begriff von den tausend und aber tausend Gelegenheiten, wenn man erst mehrere Untersuchungen mitgemacht hat. Die Gelegenheit der Kawure ist meistens so unscheindar, daß man oft kaum begreift, wie der

Gauner einen solchen Versteck wählen konnte, wie man andererseits sich wundern muß, daß man an jenem Ort das Versteckte finden konnte. Aber aus der Gelegenheit des Fundes und Verstecks begreift man kast immer die ganze Situation des Verbrechers beim Diebstahl. Man kann auch aus der Kombination der bei dem Verbrechen und dem Orte des Verbrechens hervortretenden Umstände ziemlich sichere Schlüsse auf die Täterschaft und Kawure ziehen, obwohl sich dabei keine anderen Regeln geben lassen, als den scharfen Blick auch auf das Unscheinbarste zu richten und sich keine Mühe verdrießen zu lassen.

Die auffällige Gegenwart eines fremden Menschen auf einem Borplate oder in einem verschloffen gehaltenen Raume gibt Verdacht gegen ihn, und sogar wohl Anlaß, ihn zu untersuchen.

Das weiß der Makkener und hat daher den Grundsatz, seine Alamoniß, sobald er damit einen Verschluß geöffnet hat, kawure zu legen. Die Durchsuchung der dem geöffneten Verschluß nächsten Umzebung, der hohlen Füße unter den Schränken, der Gurte unter Stuhlpolstern, der Tischschubladen usw., wohin der vorsichtige Gauner die Schlüssel für den Fall des Aufstoßes hinlegt, um sie beim ungefährdeten Hinweggange wieder mitnehmen zu können, ist daher ebenso notwendig wie die persönliche Durchsuchung.

Die Rawure an seinem Körper ist dem Gauner die nächste und behendeste. Sie gewährt ihm zugleich den Vorteil, in der dringendsten Gefahr die verdächtigen Sachen am unauffälligften verstecken zu kön= nen, ohne auch darum die Hoffnung auf die Wiedererlangung aufge= ben zu dürfen. Der lettere Umstand macht daher den Transport von Gaunern, bevor sie durchsucht find, namentlich im Dunkeln sehr bebenklich, da fie auf dem Wege zum Gefängnis, sobald fie nicht zu entkommen hoffen können, heimlich alles Berdächtige von fich werfen. Man kann daher nie genug die Aufmerksamkeit der Unterbeamten auf die schleunigste und gründlichste Durchsuchung gefangener Gau= ner lenken. Das Durchsuchen der Taschen eines Kleidungsstückes genügt nicht allein: das Futter, jede Naht, jeder Rockfragen und jede Falte, Stiefel- oder Schuhsohle, jeder Strumpf, Sandschuh, Sut und Müte, besonders aber die zum Versteck von Feilen, Sagen und Rlamoniß fehr geeigneten Bruchbänder muffen auf das forgfältigfte nachgesehen werden, da namentlich Geld und die zur äußersten Fein= beit gearbeiteten Sagen und Feilen darin verborgen fein konnten. Besonders wichtig ift eine genaue Untersuchung der Knöpfe, da durch sie vorzüglich Geld, namentlich Gold, zur Beftechung der Gefangenwärter in die Gefängniffe fommt. Ein Louisdor auf einen Rnopf gelegt, ber mit einem Stück Lafting, Seibe oder Tuch geschickt übergebunden ober überzogen wird, ift unter biefer Sulle sicher geborgen, wenn man nicht den Knopf aufschneidet. Ebenfo find vorzüglich die Stiefelfohlen, befonders wenn fie nicht mit Stiften geheftet, fondern genäht sind, so auch die Binsennähte und Rappen sorgfältig zu durchsuchen, ba in ihnen meiftens Geld, Feilen, Sageblätter und Rlamonif verborgen werden. Besondere Aufmerksamkeit ift babei auch auf die Befleidung der den verdächtigen Gauner begleitenden Rinder zu ver= wenden. Auch im doppelten Boden der Reisekoffer und Taschen, in hohlen Stöcken, in Schirmen und Schirmüberzügen, in verfiegelten Geld= und Goldrollen, Rafier= und Reisebestecken finden fich viel= fache Berftecke für Diebsinstrumente, die auch in Geldbeutel und Portemonnaies angebracht werden können. Von den verschiedenen Taschen männlicher Rleidungsstücke und auch von den Fuhren und Golen ber Weiber wird beim Schottenfellen noch die Rede sein. Rein Biderwille und Efel darf den Beamten abhalten, alles, auch das schmutigfte Stück Leibwäsche nachzusehen. Namentlich rechnen Beiber darauf, daß ihre in ekelhafter Weise besudelte Leibmäsche, Die sie oft monatelang ungewaschen im Gepack ober am Leibe führen, aus Burückhaltung oder Etel nicht scharf genug untersucht werde, weshalb fie denn meistens solche Basche zur Rawure gebrauchen.

Jedoch nicht die Kleidung allein, sondern auch der nackte Körper dient zur Kawure. Nicht nur unter Toupets, Perücken, falschen Locken und Flechten wird Geld und Diebsgeräte versteckt, auch im natürlichen Haar und Bart kann im Nu ein feines Laubsägenblatt mit behendem Drehen so gut befestigt werden, daß sogar beim Durchkämmen des Haars häufig die Säge durch den Kamm gleitet und unentdeckt bleibt, weshalb denn auch immer gegen den Strich gekämmt werden muß. Ebenso werden solche Gegenstände in den Ohremuscheln, Nasenlöchern, im Munde, unter den Uchselhöhlen, unter den gekrümmten Fußzehen, an und in den Geschlechtsteilen, besonders in der Bagina und im After verborgen. Vor nicht langer Zeit

kam mir der Fall vor, daß ein auf Verdacht eingezogener Dieb einen kleinen ledernen Beutel mit Kurantgeld und vier Stück preußischen Talern mit einer ledernen Zugschnur auf eine gefährliche Weise kest hinter das Scrotum gebunden hatte.

Die niederländischen Räuber hatten tagelang Schlüssel, Feilen und Sägen im After, und hauptsächlich Damian Hessel ertrug dabei die heftigsten Schmerzen mit standhaftem Mute. Die besonders jetzt in Masse und zu verschiedenen Zwecken immer mehr gefertigten Kautsschufröhren dienen für kleinere Feilen, Sägen und Geldstücke zu besquemen Futteralen, um eine schmerzhafte Verwundung und Entzündung der inneren Teile zu verhüten.

Meistens verrät sich diese Versteckweise am geschränkten langsamen Sange, am zurückgehaltenen Atem, und noch deutlicher beim unbehilflichen Niedersetzen, das stets langsam und nach der Seite hin geschieht. Dieser Versteck dauert so lange, bis die Untersuchung vorüber,
oder im Gefängnis ein Ort ermittelt ist, wo jene Gegenstände sicher
verwahrt werden können. Der Versteck wird jedoch bald entdeckt,
wenn man den Gefangenen gleich bei der Verhaftung nicht aus den
Augen läßt, namentlich sobald er ein Bedürfnis befriedigt, das man
bei dringendem Verdachte sogleich durch Anwendung eines Klistiers
mit etwas Essig oder schwacher Tabakeinslösung befördern kann, —
ein Mittel, das auch schon Rebmann 1) empfiehlt.

Reisen Gauner mit eigenem Fuhrwerk, so haben sie am Wagen unter den Achsen, an deren Seite zwischen dem doppelten Boden, mancherlei Verstecke angebracht, nach denen ebensogut gesucht werz den muß, wie nach denen am Pferdegeschirr. Selbst unter den häufig zierlich aufgeklochtenen Mähnen und in den aufgeknoteten Schwänzen der Pferde kann man Klamoniß finden. Nichtsdestoweniger bleibt der Raum hinter der Pferdekrippe immer zu beachten, da troß der mannigfachen Entdeckungen doch diese Stelle beständig ihren alten ersten Rang unter den Kawuren behauptet.

In den Gefängnissen bieten schlechtgearbeitete oder schadhaft gewordene Fußböden, besonders an den Enden, Seiten und da, wo sie gegen die Wand stoßen, sowie auch die Nahmen und Füße von Ofen Gelegenheit zum Kawure legen. Hauptsächlich sind aber die Stroh-

<sup>1) &</sup>quot;Damian heffel", G. 81.

lager und Strohfäcke ben Gefangenen sehr willsommene Verstecksmittel. Unglaublich ist die Behendigkeit gefangener Gauner, aus Stroh derbe und dauerhafte Stricke zu flechten. Damian Hessel befreite sich aus dem mehr als sechzig Fuß hohen Turm von Aberdingen mittels eines von ihm "in den ersten Augenblicken seiner Einsamkeit" zu einer gleichen Länge geflochtenen Strohseiles.

Man sollte beshalb alle Strohlager und Strohsäcke, schon der Rostspieligkeit wegen, aus den Gefängnissen verdannen. Zudem ist das Stroh eine stete Schmutzerei im Gefängnis und sehr schwierig zu durchsuchen, so daß bequeme Gefangenwärter höchstens die obere Schicht nachlesen und auflockern, während das Stroh in den Ecken zu dichtem feuchtem Mist zusammenfault. Auch ist das Auftrennen und Durchsuchen der Strohsäcke eine zu umständliche Arbeit, als daß es täglich vorgenommen werden könnte.

Ausgezeichnet bewähren sich die in den Hamburger Gefangenanstalten schon seit Jahren eingeführten Säcke mit Buchweizenspreu. Diese halb mit dieser gutgesiebten Spreu gefüllten Säcke können äußerstleicht nachgesehen und durchwühlt, bei jeder Ronde des Nachts, wo der Gauner sich sicher fühlt, umgetauscht werden, und eignen sich deswegen sehr schlecht zum Kawure legen. Sie sind zudem sehr elastisch weich und bequem, und das beste Material für Gefängnisse, da sie überaus lange vorhalten und auch sehr wohlseil herzustellen sind.

Von der Rawure am Körper anderer Personen und an Tieren, die von dem gefangenen Gauner im geheimen Einverständnis ershoben wird, ist schon beim Zuplanten gesprochen worden.

Der Schärfenspieler und Kochemerspieße, die dem Gauner das Gestohlene abnehmen und somit eigentlich die lebendige Kawure der handelnden Gauner bilden, wird ebenfalls noch besonders gedacht werden. Das Untermaffeln (das Unterschlagen von Diebsbeute), das dem Sslichenen gleichgestellt und bestraft, dennoch aber sast immer entweder schon beim Diebstahl oder bei der Teilung der Beute gehandhabt wird, beruht wesentlich auf der Geschicklichseit, den Kameraden gegenüber, etwas geschwinde Kawure legen zu können, oder wenn es, was seltener gewagt wird, im Einverständnis mit einem anderen versucht wird, im geschickten Zuplanten. Von der blutigen Uhndung solcher Wagnisse sind schon Beispiele angeführt worden

## C. Die Gaunerpragis

### Fünfunddreißigstes Rapitel

## Die allgemeine Prazis und Terminologie

Die bisher bargeftellten allgemeinen Grund: und Charafterzüge bes Gaunertums geben weniger Zeugnis von einer wirklichen Eigen= art des Gaunertums, als von feiner Befähigung und Bestrebung, das bürgerliche Leben objektiv aufzufassen und auszubeuten. Dasselbe ift auch mit der Technik des Gaunertums der Fall. Es gibt eigent= lich keine wirklich eigenartige Technik und keine besondere Runst= originalität im Gaunertum. Die armfelige, ohnehin ber Bogelleim= rute ähnliche Stipprute ift beinahe schon veraltet. Das Gaunertum kann es auch mit technischen Mitteln nicht wagen, in irgendeiner offenen Driginalität aus seinem Berfteck hervorzutreten. Es beutet nur die Technik des gewerblichen Lebens aus, hat diese aber in vieler Hinsicht so fein ausgebildet, daß es sie in ihrer bürgerlichen Praxis weit hinter sich gelassen hat, und daß man gerade nur in dieser Berfeinerung die gaunerische Tätigkeit erkennt. Infofern kann aber aller= bings von einer eigenen Gaunertechnik die Rede sein. Eine gesonderte Darftellung dieser Gaunertechnik wurde aber auch eine Darftellung ber ganzen Gewerbstechnif erforderlich machen und somit die dem vorliegenden Werke gesette Grenze weit überschreiten. Die Technik erklärt sich am fürzesten und deutlichsten in ihrer Unwendung bei ben einzelnen gaunerischen Unternehmungen, deren Darftellung nun= mehr erfolgen foll.

Alle praktische gaunerische Tätigkeit wurde ursprünglich mit dem Ausdruck Fegen bezeichnet. Im Liber Vagatorum sinden sich die verschiedenartigsten Zusammensetzungen wie Elassotsetze, Schneider; Fladersetzer, Pflastermacher; Bader, Barbier; Schöchersetzer, Wirt; Klingsetzer, Leiermann; Bossersetzer, Schlachter usw. Die Ableitung vom lateinischen facere ist ohne Zweisel richtig. Auch im Calao, der



überfall durch Straßenräuber im 17. Jahrhundert Rupferstich von R. Meper.



portugiesischen Gaunersprache, hat das Wort faxar gang die Bedeutung des facere und fegen. Bon fegen bildete sich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert der volkstümliche Ausdruck pfegen, pfigen, mit der Bedeutung gupfen, fneifen, abkneifen, flemmen, ftehlen, die noch fpater auf das fpezifisch-gaunerische Fegen überge= gangen zu sein scheint 1). In der heutigen Gaunersprache ift der Begriff jedoch sehr beschränkt, indem Keten nur noch das Lostrennen, Losschneiden einer Sache zu ihrer Sabhaftwerdung oder Bernichtung, alfo schneiden, stechen, ermorden, abschneiden, zerschneis ben usw. bedeutet. Statt deffen ift aber bas Wort Bandel als beut= sche Übersetzung des facere aufgekommen, und Handel heißt daher allgemein jedes Raub= oder Diebstahlsunternehmen, einen Sandel machen oder handeln beißt stehlen. Dazu kommt noch in gang gleis cher Bedeutung der schon angeführte jüdisch=deutsche Ausbruck Maffe= matten, der jedoch neben der Bedeutung des Diebstahls selbst auch noch die des Diebstahlsobjekts hat und in der pleonastischen Zusam= mensetzung einen Massematten handeln (einen Sandel handeln), stehlen, am bäufigsten vorkommt. In etymologischer Sinsicht ift noch zu bemerken, daß auch durchgebends der Plural Händel in die= fer Bedeutung bei frühern Juriften gebräuchlich gewesen ift, 3. B. bei Steigerwald in den "Res furciferorum und allerlei Diebshändel", ebenso im "Schauplat der Betrüger", ohne dag der Begriff von Streitigkeit damit verbunden ift, der im Grund genommen auch nicht einmal in den noch heute gebräuchlichen Ausdrücken: Rechtshändel, Rriegshändel, politische Bändel usw. liegt, sondern nur allgemein die Tat und Tätigkeit bezeichnet. Doch ift der Plural Händel als Bezeichnung einzelner Gaunerinduftriezweige in ber Gauner= sprache nicht gebräuchlich. Überhaupt geht der Gaunersprache die sub= stantivische Bezeichnung für den allgemeinen Begriff des Metiers fast ganz ab. Maffematten heißt allgemein der Diebstahl und das Diebftablsobjeft, im Gegensat von Efet oder Gifet, das Geschäft, die Arbeit, der Fleiß, Gewinn, Anteil im ehrlichen Sinne. Jeder einzelne Gauner hat vielmehr nach seinem besonderen Industriezweig besondere Na= men, 3. B. Schränfer, Maffener, Rittenschieber usw., und fein Beruf wird paraphrafisch bezeichnet, indem er fagt: Ploni, יבלובי, ist 1) Stieler, Sprachichat, S. 1442; Schottelius, S. 1373.

Kittenschieber, Makkener, ober handelt als Schränker ober Mak-kener usw.

Selten oder wohl gar nie handelt ein Gauner in einem Industriezweige allein, wenn er auch einen speziellen Zweig mit besonderer Liebe und Geschicklichkeit kultiviert; er ist vielmehr bereit, alle und jegliche Gelegenheit auszubeuten, die sich ihm darbietet, und kaum gibt es einen Gauner, der nicht fertig mit den Klamoniß umzugehen wüßte und nicht solche kast immer bei sich führte.

Bur Bezeichnung ber gaunerischen Tätigkeit gibt es eine Menge Stammworte, bie in ber Zusammensetzung mit anderen Worten je nach Zeit, Tätigkeit und Ort eine bestimmte Gaunerindustrie bezeichnen.

Dahin gehört: Vänger, Veier, ober judisch-deutsch: Halchener, Le= kicher, Latchener, Springer, Hopfer, 3. B. Chaffneganger, ber mit Gewalt einbrechende nächtliche Räuber; Lailegänger, Fichtegänger, ber Dieb zur Nachtzeit; Tchillesgänger, Erefhalchener, ber Dieb zur Abendzeit; Trararumgänger, Postdieb; Zefirogänger, Dieb zur Mor= genzeit; Schuckganger, Marktbieb; Medinegeier, Landhausierer; Jomlekicher, Dieb bei Tage; Ssuffimlatchener, Pferdedieb; Scheinlatche= ner, Dieb zur Tageszeit; Scheinspringer, ebendasselbe; Golehopser, ber Dieb, der die Roffer von den Wagen mährend des Kahrens schneidet. Ferner: Sändler, Feter, Spieler, Macher, Maffer, Meloch= ner, Zieher, z. B. Schwärze= oder Fichtehändler, Nachtdieb; Jerid= händler, Marktdieb; Jaffehändler, Kirchendieb; Ichilleshändler, Dieb zur Abendzeit; Rracherfeger, Rofferdieb; Reiwechfeger, Schwind= ler, Beutelschneider; Stoßenspieler, Scharfenspieler, Unfaufer gestoblener Sachen; Bertugmacher, ber Gauner, ber bem Genoffen Ge= legenheit zum Diebstahl macht; Fallmacher, ber zum Spiel anlockt; Jommakker, Dieb zur Tageszeit; Rassiwe= oder Fleppemelochner, ber Unfertiger falscher Paffe; Cheilefzieher, Taschendieb. Ferner Schieber und Stappler (Stabuler des Liber Vagatorum, von Stab, Steden), 3. B. Rittenschieber, Hauseinschleicher; Sochstapler, Bettler von angeblichem Stande 2); Linkstapler, Bettler auf falsche Papiere. End= lich wird auch noch zur Bezeichnung der gesamten gaunerischen Tä=

<sup>2)</sup> Das Wort Hochstapler findet sich zum erstenmal in "Liste derjenigen Hochstablers-Bande, so sich im Hochlöbl. Franck- und Schwäbischen Erenß auffhalten solle . . . . de Anno 1727". B.

tigkeit zu einer besonderen Zeit oder an einem bestimmten Ort der Ausdruck Abhalten gebraucht, z. B. den Schuck, den Jerid abhalten, den Markt oder die Messe wahrnehmen, auf ihnen gegenwärtig sein, etwas machen 3).

In den folgenden Abschnitten folgt nun die Darstellung der wich= tigsten Gaunerindustriezweige, wie solche heutigen Tags in Brauch und Blüte sind.

## Die spezielle Prazis

## Das Schränken

Sechsunddreißigstes Rapitel

# Der Verschluß im weiteren Sinne

Schränken, vom deutschen Worte Schranke, heißt das gewaltsame Angreisen einer Schranke, um eine durch diese Schranken geschützte Sache zu stehlen, daher mittels Einbruch stehlen, und Schränker: der Einbrecher. Noch ziemlich tief in den Anfang des neunzehnten Jahr-hunderts hinein wurden alle Räuber Schränker genannt, weshalb die Einbrecher, die keine Gewalt an Personen verübten, zum Unterschiede zierliche Schränker genannt wurden. Diese Bezeichnung ist jedoch veraltet 1).

Das Recht und der Wille des Menschen, sein Eigentum gegen fremde Angriffe zu schüßen, hat ihn dazu geführt, durch technische und mechanische Mittel sein Eigentum so zu umgeben, daß seder Dritte von ihnen abgehalten werden kann, sobald die schüßende persönliche Gegenwart dazu nicht vorhanden und möglich ist. Jene Mittel werzben als Verschluß bezeichnet. Verschluß im weiteren Sinne ist die techznische Umgebung durch Mauern, Wände und Geländer, die den Zugang verhindern; Verschluß im engeren Sinne der mechanisch bewegzliche Teil des weiteren Verschlusses, durch den der Zugang zum eingeschlossenen Eigentum hergestellt wird.

<sup>3)</sup> S. auch Bettlerlifte von 1742, Kluge, Notwelsch, S. 209 ff.

<sup>1)</sup> Thiele I, S. 311, Note.

### Siebenunddreißigstes Rapitel

## Der Sinbruch, Unterkabber, Aufbruch und die Hilfsmittel dazu

Niedrige Berschlüsse, Mauern, Holz- und Plankenwerk, Gelander, Die leicht zu übersteigen und nicht mit eisernen Binken oder Stachel= malzen geschütt sind, bieten dem Schränker keine Sindernisse. Sobe bölgerne geschütte Planken sind dies schon eber, und werden daher, wenn nicht einzelne Bretter sich geräuschlos abreißen laffen, mit dem Bohrer und dem Meffer durchschnitten und eingelegt, so daß schon in diefer Weise vom Einbruch, Lekiche, die Rede fein kann. Lekiche, von np? (lokach), nehmen, vorzüglich von Feindes Beute, heißt eigent= lich jeder Diebstahl, besonders aber der gewaltsame Diebstahl mit Einbruch, wofür übrigens noch der befondere Ausdruck: Lekiche befauach, verderbt: perfooch, vom judisch-deutschen mid (fauach), Stärke, Rraft, Gewalt, baber Lekiche machen ober außenen fteblen, mit Einbruch stehlen. Ebenso lekichnen, was aber besonders in Busammensetzungen auch nehmen heißt, z. B. Schauchad lekichnen, Geschenke annehmen zur Bestechung. Lekicher-Dieb, Lekicher perkooch, Einbrecher, Schränker. Peffuch (von PAD) ist gleichfalls die Offnung, ber gewaltsame Einbruch, während Passung allgemein ben Eingang, sei es durch Einbruch oder mit Nachschlüssel, bedeutet. Veffuch melochnen heißt daher einbrechen, Passucher, Einbrecher, Passung machen, einen Eingang auf eine ober die andere Beise berftellen.

Ernsteren Wiberstand bieten die Mauern. Die sogenannten Schachtwände (Leim-Chaume, Leim-Kaußel, Leim-Kir), die besonders im
nördlichen Deutschland, namentlich bei Scheunen und Ställen, aber
auch bei Wohnhäusern der Leichtigkeit und Billigkeit wegen zu Wänden gebraucht werden, bereiten dem Schränker geringere Schwierigkeit. Sie bestehen aus Holzstäbchen (Schächten, Staken), die in den
Ständer und Riegel des Gebäudes eingeklemmt und mit einem Anwurf von Lehm und kurzem Stroh versehen werden. Sie sind die
schlechtesten Umfassungsmauern und verraten sich, selbst wenn sie
mitKalk übergesetzt sind, durch die überall hervortretenden Strohhalme,
können auch sehr leicht durch das Wegkraßen des bröckligen und mür-

ben Lehms mit einem Brecheisen ober spigen Stück Holz und durch Herausbiegen oder Zerschneiden der Holzstäbe mit dem Messer:) einzgelegt werden. Die Wände sind daher immer die bevorzugten Anzgriffsstellen der Schränker. Man sollte diese Wände ganz verwersen, da sie obendrein der Witterung schlechten Widerstand leisten. Mit kaum geringerer Leichtigkeit sind die Fachwände, namentlich wenn sie mit ungebrannten Ziegelsteinen (Klutsteinen) hergestellt sind, einzulegen. Das Fach einer solchen Wand wird Schild genannt. Das Herausnehmen oder Herausbrechen eines solchen Faches: Schild einlegen, was überhaupt auch für Einbrechen genommen wird.

Selbst tüchtig gebrannte Ziegelsteine sichern, besonders wenn sie mit Lehm statt des Kalks vermauert sind, wenig gegen den Schränker, da der bündige Zusammenhang zwischen dem Holzwerk und den Steinen sehlt: das Holzwerk wirft sich, schwindet oder sault zusammen, wodurch an den Seiten der Ständer und namentlich unter den Riegeln mehr oder minder breite Fugen entstehen, die das Herausnehmen der Steine mit dem Brecheisen wesentlich erleichtern. Fast immer fängt der Schränker den Einbruch einer Fachwand unterhalb des Riegels an und nimmt die Steine von oben nach unten heraus, und zwar so, daß eine Ständerseite ganz freigelegt wird und die Sinbruchstelle die Gestalt eines rechtwinkeligen, auf einen spißen Winkel gestellten Dreiecks gewinnt. Nur wenn keine Tür oder kein Fenster von innen zur Flucht oder zum Transport größerer Sachen geöffnet werden kann und die Einbruchstelle die einzige Durchgangsftelle bleibt, wird ein ganzes Fach (Schild) eingelegt.

Der erfahrene Schränker schichtet auch die behutsam gelösten Ziegel neben der Einbruchstelle gegen die Wand auf, teils um die Ausbebung des Fachs für den etwa herzutretenden Wächter oder sonstigen Dritten als die unvollendete Tagesarbeit eines Maurers erscheinen zu lassen, teils um das Poltern der unordentlich übereinander liegenden Steine zu verhüten, besonders aber, um auf der Flucht kein Hindernis an der Einbruchstelle zu finden. Nur dann dürsten Fachwände eine größere Sicherheit bieten, wenn man an die gegen Riegel

<sup>1)</sup> Im Jubisch-deutschen: Sa Kin; davon verderbt: Sadum, Sadem, Saden, Sadum, Baden; auch besonders Raut, Hertling, Herterich, Kanif, oder das zigeunerische Lichurin oder Tschuri.

und Ständer zu vermauernden Steine Zapfen anhaut und diese in Nuten des Holzwerks hineinlegt, oder Holzwerk und Steine da, wo sie sich berühren, durch Federn oder Zapfen von tüchtigem Holz verbindet.

Maffive Mauern (Ewen-Chaume, Ewen-Raußel, Ewen-Rir) bieten den meisten Widerstand, besonders wenn sie mit gutem Mörtel aufgeführt find. Sind fie jedoch mit Lehm vermauert, fo laffen fich die Steine fogar mit einem fpigen harten Stud Solz aus den Fugen lösen. Der Angriff einer gut in Mörtel aufgeführten Wand erfordert, wenn nicht das große Brecheisen, den Krummkopf, Reb-Mausche, Reb-Lauweie (beides von TIT [rabbo], groß, viel; Mausche, von משל [moschal], es hat geherrscht, und אבת [towa], er hat mit Gewalt gefordert), auch Groß-Rlamonif, doch wenigstens das kleine Brecheisen, Schabber, Jabschabber (Schabber, von 724 [schobar], er hat zerbrochen, abgebrochen, und 7: [3ad], die Hand), Groß-Purim, Rleinklamoniß. Der Schabber ift ein gewöhnliches kleineres Maurerbrecheisen, ein Stemmeisen, das besonders auch bei Aufbrechen von Schränken, Roffern, Riften und fleineren Berschlüffen vielfach in Anwendung kommt. Der Arummkopf dagegen ist eine berbe, dicke eiserne Brechstange von verschiedener Größe, unten spis zulaufend, oben im Ropf in breiter hakenförmiger Geftalt gebogen und gewöhnlich in der Mitte des Ropfes mit einem Einschnitt verseben, der dem Kopf das Ansehen einer Rindklaue gibt, weshalb in Nordbeutschland eine solche Stange auch Ruhfuß genannt wird. Mittels bes Einschnittes lassen sich sehr ftarke Nägel, hängen und Rrampen leicht fassen und ausziehen. Der Krummkopf in seiner eigentümlichen Ronstruktion ist eine fruchtbare Waffe sowohl zum Herausbrechen von Steinen, wie auch besonders zum Aufsprengen von Verschlüssen. Mit Kopf oder Spige läßt sich leicht ein Loch oder eine Spalte her= stellen, wodurch der Rrummtopf einen Stuppunkt für feine ungeheure Hebelfraft gewinnt. In Seeftädten werden vorzüglich noch die fogenannten Marmelpfriemen, ftarke, ftählerne, fehr fpig zulaufende runde, glatte, gegen ein fuß lange, oben drei bis vier Bollim Umfange haltende Pfriemen, beren sich die Matrosen zum Unsplissen von Rabeln und beim Segelwerk bedienen, zum Schränken gebraucht. Sie find ihrer Spigigkeit, Rundung und Stärke wegen ein hochst ge=

fährliches Schränkwerkzeug, mit dem Hängeschlösser leicht abgewürgt und Bretter und Mauern rasch und sicher weggebrochen werden können. Sie sind meistens mit einem Knopf oder Loch am Kopfende versehen.

Mit folchen gefährlichen Inftrumenten beginnt ber Schränker, gang anders wie bei der Fachwand, die Ewenchaume von unten, wo am Kundament die Steine - mit Granit fundamentierte Mauern bieten daher größeren Widerstand - gewöhnlich am ehesten verwittern, zu durchbrechen, indem er zuerft einen einzelnen Stein, dann die feit= lichen Steine heraushebt und nun von unten nach oben das Loch (Peffuch, Paffung, auch Netef) zum Durchgange erweitert. Ift bie Wand in diefer Weise durchbrochen, so bieten etwa vorhandene Panalwande (verkroschente [von UD, Keresch; Plural: Kroschim], Brett ober vertäfelte Bande) noch einen Biderstand, der badurch beseitigt wird, daß mit dem Bohrer, Brunger, in das Holzwerk ganz nahe nebeneinander Löcher im Umfange der Einbruchstelle gebohrt und die Zwischenräume zwischen den Bohrlochern mit dem Meffer burchschnitten werden, so daß eine entsprechende Offnung, Lewone, im Holzwerk zum Durchgange hergestellt wird. Bon der Brauchbar= feit des Brungers, der übrigens jest meistens als Zentralbohrer an= gewandt wird, hat schon der berüchtigte, am 6. Januar 1720 zu Frankfurt a. D. hingerichtete Rirchenräuber Jakob Neumann burch eine lange Reihe ber schwierigsten und verwegensten Einbrüche Zeug= nis abgelegt. Der Brunger ift bei der Geräuschlosigfeit, Geschwindig= feit und Rraft seiner Wirksamkeit zweifellos eines ber furchtbarften Instrumente in der Gaunerhand, die im Ru jedes Schloß zu um= bohren weiß. Ich habe oft die schönsten Möbelstücke auf diese Art ruiniert gefunden.

Die Panäle bieten nur dann vollkommenen Widerstand, wenn sie, was man niemals in Rassengewölben und Kontoren vernachlässigen sollte, mit Eisenblech oder Bandeisen gefüttert sind. Die geübtesten Schränker haben erklärt, daß sie nicht imstande sind, diese deshalb sehr empfehlenswerte Sicherung zu vernichten.

haben die Schränker den Krummkopf oder Schabber nicht zur hand, oder wollen sie Dand nicht durchbrechen, so versuchen sie, wenn jene leicht fundamentiert und auf der anderen Seite kein fest-

verbundener Fußboden befindlich ist, einen Unterkabber zu machen oder die Wand zu unterkabbern, d. h. mit dem Spaten, Gruber, hart an der Wand ein Loch zu graben, um unter der Wand hindurch auf die andere Seite zu gelangen. Dies geschieht meistens bei Gartenmauern, die auf der anderen Seite mit Spalieren besetzt sind, oder bei dicken Plank- und Palissadenwänden, sowie bei Blockwänden, die nur langsam und mit zu großer Anstrengung und zu großem Geräusch zu durchbrechen oder zu durchsägen sein würden.

Einen merkwürdigen Unterkabber, durch den ein in Untersuchung befindlicher Räuber seine Flucht bewerkstelligt hatte, habe ich in einem benachbarten Patrimonialgefängnis gesehen. Der Räuber hatte den mit Urin geseuchteten Brettersußboden mit einem Nagel durchschnitten, die Erde unter dem Mauersundament in einer Nacht herauszgegraben, und das außen befindliche Erdreich von unten in die Höhe gehoben, indem er rückwärts in das Loch gekrochen war und mit dem Gesäß gegen das Erdreich gedrückt hatte.

Soll eine Tür gebrochen werden, so wird, wenn sie nur von innen verriegelt oder verknebelt ist, durch Drücken in den äußeren Ecken untersucht, wo die Hängen und wo die Riegel (Manul, zigeunerisch: Glitschin, Glitsch) sitzen. Durch dieses Drücken erforscht der Schränker zugleich, od der Riegel stark oder schwach ist; im letzteren Falle wird durch geräuschloses fortgesetztes Drücken häusig ein schlecht angenagelter Riegel oder Knebel gelöst, oder auch mit durchgestecktem Kaut oder Schabber zur Seite oder in die Höhe gehoben. Sonst wird der Riegel sewone gelegt, d. h. das Holz ringsumher wird mit dicht nebeneinandergesetzten köchern durchgebohrt und mit dem Messer ausgeschnitten, so daß der Riegel mit dem Holz, woran er besestigt ist, herausfällt. Dasselbe geschieht bei Schlössern, Haken und Knebeln, um sie aus der Tür zu lösen. Im Niederdeutschen eristiert dassür der eigentümliche Ausdruck Jöseln, offenbar vom lateinischen Jocus, da jöseln besonders scherzen, Albernheiten begehen, heißt.

häufig wird in der Nähe der Stelle, wo ein Riegel oder haken vermutet wird, eine Lewone 2) gelegt, um mit dem Urm nach innen

<sup>2)</sup> Lewone, Mond, Mondschein, von לבן (lewon) weiß. Wird ein Stud Brett an der Kante nur von drei Seiten ausgebohrt, so heißt die ausgebohrte Stelle Halbe oder Choze-Lewone; wird aber mitten im Brett oder der Tasel ein

langen und den Riegel aufziehen zu können. Bei den rheinischen und späteren Räuberbanden, die durch ihre Masse offenen Troß bieten konnten, wurden mit dem nächsten besten Stück Bauholz, Balken oder Hebebaum, dem Drong (von Drang, dringen), die Türen durch heftiges Stoßen auf das Schloß gewaltsam aufgesprengt und ganze Fachwände eingerannt, was jest höchstens noch bei ganz abgelegenen Gebäuden und auch da nur sehr selten gewagt wird.

Soll das Eindringen durch Fenster (jüdisch-deutsch Challon; Plural Challauneß oder Gallones, Scheinling, Scheibeling, Feneter und Fenette genannt) bewirft werden, so kommt es zunächst darauf an, die Aberfallhaken von innen abzuhängen. Hat das Fenster Bleisassung, so wird das Blei um die Scheibe, Blöde, mit dem Messer zurückgebogen und ausgeschnitten, die Scheibe herausgenommen und durch die Offnung mit durchgesteckter Hand, oft noch mit dem Stocke der Aberfallhaken abgehängt.

Eingekittete Tenfterscheiben werden mittels eines auf die Scheibe gebreiteten, mit fettigen Substangen (Talg, Teer, Lehm, Rot, frischem Ruhdung, namentlich Schmierseife) bestrichenen Lappens ober Papierbogens eingebrückt, um das Rlirren des springenden Glafes zu bampfen. Erfahrene und geübte Gauner vermeiden jedoch bas Ein= brücken, ba es keineswegs leicht ift, ohne festen furzen Druck, ben man mit der freien Sand nur sehr schwer bewirken kann, die elastische Scheibe zum Springen zu bringen. Dies ift nämlich immer unter allen Umständen von einem dumpfen Anall begleitet, den man deut= lich hören und unterscheiden fann. Dieser Anall macht es nötig, daß der Schränker eine Zeitlang warten muß, um zu erforschen, ob nicht etwa das Geräusch von den Hausbewohnern gehört worden ift. Die= felbe Vorsicht ift auch bei dem Berausnehmen der Glasscherben aus dem Nahmen nötig, da die Scherben fast immer lebhaft dabei kni= ftern und beim Berausbrechen laut flingen. Der gewiegte Schränfer zieht es baber vor, die Scheibe ganz berauszunehmen, indem er den entweder frischen oder verwitterten und namentlich auf dem Lande besonders nach der Sonnenseite hin bald murbe und brüchig werdenden Ritt mit dem Raut losschneidet, wobei ihm die elende Verstiftung meift freisformiges Loch gebohrt und ausgeschnitten, fo heißt die Stelle eine volle

meist freisförmiges Loch gebohrt und ausgeschnitten, so heißt die Stelle eine volle Lewone oder schlechthin Lewone. der Scheiben mit dünnen Drahtstiften fast gar keine Schwierigkeit darbietet. Beim Baldowern sind die Fenster mit ihrer Verkittung schon immer ein Gegenstand scharfer Beobachtung. Vielkach werden aber auch die Überfallhaken der Fenster mit dem Brunger ausgebohrt, was sich rasch und leicht bewerkstelligen läßt.

Berben die Fenfter durch Schalter von außen gefichert, die von innen abgeschraubt werden, so werden die Schraubenmuttern, wenn ihre Niete oder Stifte nicht mit der scharfen Rneifzange, dem Beiger, abgekniffen und mit der Mutter abgedreht werden können, lewone gelegt. Schalter mit durchlochten Querftangen, die mit Bolgen und Splinten von innen befestigt werden, bieten sehr große Schwierig= keiten, namentlich wenn die Bolgen innen durch gute Schnappfedern gehalten werden, oder wenn die Splinte gut gefedert find, oder zwi= schen Stiften laufen, daß sie nicht durch Drehen des Bolgenknopfes jum herausfallen gebracht werden können. Der Schränker hat felten soviel Zeit, unbeachtet unter ber Stange eine Lewone zu legen, die Scheibe einzudrücken und die Splinte mit der hand auszuziehen, obgleich diese schwierige Operation nicht selten mit rascher Kunstfer= tigkeit gewagt wird, sobald nur ber Schränker sich einigermaßen sicher weiß. Sind die Schalter von innen angebracht, so können die von innen übergelegten Riegel oder Stangen nach Offnung des Fensters leicht mittels einer Lewone ober mit dem Raut oder Schabber in die Söhe geschoben werden.

Ein weit gefürchteteres Hindernis bieten aber die auf den Fensterbänken befindlichen Blumentöpfe, die beim Zurückschieben der Schalter herunterfallen und durch ihr Geräusch die Schränker verraten. Man sollte deshalb nie versäumen, abends nach Schließung der Schalter die Blumentöpfe wieder auf die Fensterbänke zu stellen.

Ift das Fenster mit Eisenstäben oder Gittern, Barsel, (Eisengitter), Barseilm (III [barsel], das Eisen, eisernes Werkzeug, eiserne Fessel, Gitter) versehen, so werden diese entweder gewaltsam herausgebrochen, geschwächt, oder auch, wenn die Zeit und Geslegenheit es erlaubt, mit der Säge, Magseira (IIII [magsera], eigentlich die Art zum Holzfällen), Megerre, Mascher oder der Feile, Pezire (IIII), eigentlich Stumpsheit, Scharte, schartiges, stumpses Schwert), Barselssichärfe, gesest, d. h. durchschnitz

ten; das Schwächen wird besonders dann vorgenommen, wenn das Gitter außerhalb der Fensterscheiben angebracht ist. Ein tüchtiger Strick (אַבֶּר, chebel [Rabel], Gewel, Rabohl, Längling, Regierung), den sich der Schränker gewöhnlich unter dem Rock um den Leib wickelt, und unter dem sie auch wohl die zum Wegtragen des gestohlenen Gutes dienenden Säcke, Kissimer (von אַבָּר (Ris), Beutel) legen, wird durch die Mitte des Gitters geschlungen, um einen tüchtigen Hebedaum oder Wiesendaum (Drong) geknüpft und das Gitter durch Wuchten des Baumes herausgerissen, wobei entweder das Gitter aus der Zarge bricht oder die Zarge mit herausreißt. Diese Prozedur geht bei der ungeheuren Hebelkraft des Drong meistens ohne große Schwierigkeit vor sich und wird teils durch die schlechte Vermauerung der Gitter und Zargen, teils durch die schlechte Vestagen sich noch leichter herausbrechen.

Um sichersten wählt man verbundene Gitter, bei denen das Eisenwerk sich gegenseitig steift und trägt, verwirft die hölzernen Zargen
ganz, wählt dafür eine steinerne Einfassung, oder vermauert die dicken
hölzernen Zargen wenigstens so, daß sie gehörig tief und in der Mitte
des Mauerwerks zu stehen kommen, um weder nach innen noch nach
außen bewegt werden zu können. Zu aller Vorsicht ist es gut, das Eisenwerk stets in Olfarbe zu halten, da der geübte Blick des Schränkers
an dem matten faserigen Aussehen das gute und an dem glänzenden
Aussehen das schlechte Eisen sehr wohl zu unterscheiden weiß.

Soll ein Borhängeschloß, eine Tole (von AD [tolo], aufhängen), erbrochen werden, so wird der Schabber oder Krummkopf durch den Hals oder Bügel gesteckt und das Schloß, dessen Riegel und Niete leicht der großen Gewalt nachgeben, abgedreht, gewürgt. Bei sehr starken und schweren Schlössen, die dieser Gewalt etwa Biderstand leisten sollten, wird der Bügel mit der Säge durchschnitten oder mit der Feile durchgeseilt. Die Feinheit, mit der die Feilen jetzt gearbeitet werden, macht es möglich, daß die Schränker, die früher selbst aus Uhrsedern nur unvollkommene Sägen zurichteten oder sich mit den groben Feilen oder Bruchstücken davon behelsen mußten, mit den verschiedensten Sorten seiner Feilen und Sägen reichlich versehen sind, die sie mit Leichtigkeit verstecken können. Die feinen Laub-

sägenblätter, die man in den verschiedensten Sorten in jedem Eisenwarenladen kaufen kann, sind äußerst gefährliche Instrumente, da man mit ihnen, wie ich das selbst versucht habe, in kurzer Zeit zolldicke Eisenstangen sehr behende durchschneiden kann.

Jum Aufbrechen von Verschlüssen aller Art dient ferner noch das den Krummkopf und Schabber vielfach ersezende Kardem (DIP [kardom, Beil, Art], auch Kotener Kardem, von IP [Koton], klein) oder Kotener Mühlkracher genannt. Das scharfe, mit einem starken Stiel von Weißbuchen- oder Apfelbaumholz versehene Kardem wird als Hebel zum Einsehen in Spalten und Fugen, wie zum Wegbrechen und Wegschneiden von Verschlägen, Schlagleisten u. dergl. gebraucht, und läßt sich viel bequemer führen als Krummkopf und Schabber, indem es unter dem Rock mit dem Stiel durch das Westenärmelloch gesteckt wird, so daß das eiserne Vlattslach gegen die Brustliegt. Dadurch, daß sich das Beil auch leichter und unverdächtiger wegsehen läßt und auch im Notfall zu einer gefährlichen Verteidigungswaffe wird, sinz det es bei dem Schränken immer größere Aufnahme und Anwendung.

Zum Aufbrechen von Geldkisten, deren Transport auf das freie Feld nicht möglich ist, um sie dort mit der Art oder schweren Steinen zusammenzuschlagen, bedienten sich in früherer Zeit die Schränker 3) der Kaffeemühle, d. i. einer gewöhnlichen Wagenwinde, mit der die Deckel der Kisten aufgeschraubt werden. Schon der umständliche und auffällige Transport dieses schwerfälligen Instruments macht seine Anwendung schwierig und bedenklich. Die Kaffeemühle scheint seit der Beseitigung offener Käuberbanden gänzlich abgekommen zu sein.

Gilt es, wenn keine Nachschlüssel oder Dietriche zur Hand sind, nach Abdrehung oder Abschneidung der Tolen den Deckel der Lade zu erbrechen, so wird an einer Ecke der Bersuch gemacht, mit dem Schabber, Krummkopf oder Kardem unterzusassen, was bei sehr vieslen Geldladen gelingt. In die entstandene Spalte wird der Schenkel der Kneifzange oder ein Schabber oder auch ein keilförmiges Stück Holz, der Borleger, gesteckt und mit dem Brechinstrumente weiter vorgefaßt. Ist übrigens der Deckel nur ein wenig auf einer Seite gehoben, so können die Schließriegel und Haken der furchtbaren Hebelzgewalt des Krummkopfs schwerlich lange widerstehen. Das sogenannte 3) Thiele I, S. 79.

Busammendrücken der Geldladen 4) wird von den Schränkern mit richtigem Blick auf den Umftand, daß die eisernen Bänder und vielen Nieten bas Holzwerf ber Laden für den Druck von außen nach innen eber schmächen als verstärken, und daß das dunne Eisen der Lade= wände fich nach innen biegen läßt, während es durch den übergreifen= ben Rahmen des Deckels eigentlich nur vor dem entgegengesetten Druck geschützt wird, besto eifriger geübt. Das Zusammendrücken mittels eines um die Lade gelegten und durch Drehen eines einge= steckten Knittels zusammengezogenen Taues setzt allerdings eine schwache Konstruftion der Lade voraus. Neuerdings sollen auch starte, burch eine mit Stricken um die Geldlade befestigte Flügelmutter laufende eiserne Schrauben, die gegen das Schlüffelloch gesetzt werden, zum Zusammenbrücken von Gelbladen gebraucht worden sein. Eine eiserne Schraube von eineinhalb Fuß Länge und eineinhalb bis zwei Boll Dicke mußte schon eine unwiderstehliche Gewalt auf die Geld: ladenwand üben.

Die Durchziehung einer Mittelwand innerhalb der Geldlade und die Besetzung des Deckels mit einem inneren Rahmen, gegen die der von außen bewirkte Druck der Ladenwände sich lehnt, scheint ein ziemlich sicheres Schukmittel gegen diese neuauftauchende Methode zu sein.

Die vorstehend genannten Gerätschaften werden unter dem Sammelnamen Schränkzeug begriffen. Wahl und Gebrauch des Schränkzeuges nach der dargestellten Methode wird schon bei dem Baldowern bestimmt, und besonders auch noch, wenn die Blinde gemacht wird, das heißt, wenn kurz vor der Auskührung des Diebstahls eine nochmalige eingehende übersicht und Durchforschung der ganzen Ortlichkeit und Gelegenheit durch eines oder durch mehrere Mitglieder der Chawrusse genommen wird.

Oft wird das Schränkzeug nur wenig oder gar nicht gebraucht, je nachdem sich eine andere günstige Gelegenheit darbietet. Die Katzen-löcher in den Türen, besonders auf dem Lande, sparen den Schränzkern manche Lewone, da durch diese Löcher mittels eines Stockes die hinderlichen Knebel, Niegel und Haken leicht weggeschoben werden können. Die Schränker finden auch auf dem Lande vielfach Gelegen=4) Thiese, S. 85.

heit, mit Wagenleitern ober anderen Bobenleitern in offenstehende oder schlecht verwahrte Fenster und Speicherluchten einzudringen, oder auf Dachrinnen zwischen Gebäude zu gelangen, von denen sie durch Zurückschieben oder Ausheben der inneren Anebel und Haken der gewöhnlich schlecht und lose schließenden Luchten mit dem Kaut oder Schabber in die Gebäude dringen, somit Arbeit und Zeit sparen und dabei auch der Gefahr der Entdeckung leichter entgehen. Oft werden von den Dachrinnen aus Dachziegel zum Einsteigen genommen. Dazu wird auch zuweilen der Weg über das Dach eines oder mehrerer benachbarter Häuser gewählt, wenn an das zu bestehlende Haus nicht sicher anzukommen ist. Letzteres geschieht besonders dann, wenn das Haus von guten Hunden bewacht wird, denen kein Gift beizubringen ist.

### Achtunddreißigstes Kapitel

## Das Pegern

Gewöhnlich versuchen die Schränker oft schon mehrere Tage vor dem Diebstahl, die ihnen hinderlichen Hunde zu pegern, d. h. zu verzeiften. Der den Hunden vorgeworsene vergistete Teig, Ruchen oder sonstiges Gebäck, namentlich auch Fleisch und am häufigsten Burst wird sam (DD, Gewürz, Gift) oder Peiger genannt (von Eechnam, Aas, Luder).

Das Gift besteht nicht immer aus der allerdings am leichtesten von allen Giften aus Drogenhandlungen und Apotheken unter irzgendeinem Borwande zu kaufenden Nux vomica, sondern auch aus Kupferoryd, das leicht aus schmutzigem Messings oder Kupfergeschirr zusammenzukratzen oder auch aus trockenen giftigen Farben zu gezwinnen ist. Die tödliche Eigenschaft der phosphorhaltigen Schweselshölzer ist gleichkalls den Schränkern wohlbekannt. Häusig werden auch, wenn es nicht auf eine sehr rasche Tötung ankommt, die Hunde mit Badeschwamm, der in Stücke geschnitten und mit Kett und Salz zusammengebacken ist, getötet, wie man ja denn auch in dieser Weise den Katten und Mäusen einen qualvollen Tod bereitet, in deren Eingeweide der mit den Verdauungssäften durchzogene Schwamm wieder aufquillt.

### Neununddreißigstes Rapitel

## Die Zeit, die Rohlschaft und die goldene Choschech

Die Wahl der gunftigften Zeit für die ausführenden Schränkmassematten ift von großer Wichtigkeit. Es gibt im allgemeinen eine Gaunerjahreszeit, nämlich die Monate im Berbst und im Frühling, die lange finstere Nachte, Stürme und Regenschauer bringen, und wegen diefer ihrer gunftigen Gelegenheit die Rohlschaft ()77 fohol, die Bersammlung, Gemeinde), d. i. die Bersammlungezeit, Gaunersaison, oder auch wegen ihrer Ergiebigkeit die goldene Choschech (שח, die Finsternis) genannt werden. Zum Handeln des einzelnen Maffematten wird jedoch die gunftigfte Zeit und Gelegen= beit mit bestimmter Berücksichtigung aller Umftande abgewartet. Rein Moment wird außer acht gelaffen, in bem der Freier nicht ge= neigt und befähigt ift, feine Aufmerksamkeit auf die außere Umge= bung zu richten, wie bei Erfrankungen oder fonstigen trüben Ereigniffen, von denen der Baldower Runde erlangt hat. "Ein geschickter Dieb muß wiffen, wo die Leute schlafen, ob sie alt oder jung sind, benn alte Leute wachen leicht auf, zumal nach Mitternacht; jungen Cheleuten hingegen kann man eine Stunde nach dem Schlafengeben ohne Furcht eine Visite abstatten 1)." Mehr als einmal ist es baber vorgekommen, daß Schränker in eine Wochenstube oder in ein Leis chenzimmer geraten sind. Aber auch dann besonders, wenn freudige Ereignisse ober gesellschaftliche Erheiterungen, wie eine Soiree ober ein Ball, die Hausbewohner und Dienerschaft auf einen bestimmten Teil des Hauses rufen, vorzüglich aber unmittelbar nach solchen Fest= lichkeiten, wenn alles im Saufe sich ermüdet zurückgezogen hat und das meiste unordentlich und unverwahrt umherliegt, werden die meisten Einbrüche mit Erfolg verübt. Alle einzelnen Situationen und Gelegenheiten, felbft bie perfonlichen Eigenschaften, Alter und Bahl der Hausbewohner, von denen schon oben beim Baldowern die Rede gewesen ift, werden mit scharfem Blick aufgefaßt, um auch bas un= scheinlichste Moment ausbeuten zu können.

Selten und nur unter ganz günftigen Umständen wird bei Tage, 1) Rebmann, Damian hessel. 3. Aust., S. 117.

bei Schein, bajom (כדי, ber Tag), in der Regel bei Nachtzeit, ba leile לילולה), ba leile לילה), bie Nacht), oder wie es auch heißt, Baischon lailo (באישרך לילה), in der schwarzen Nacht, oder bei Schwärze oder in der Fichte geschränkt.

### Vierzigstes Kapitel

## Die Schmieren und Lampen

Eine Hauptaufgabe ift, die als gunftig erkannte Gelegenheit so lange gunftig zu erhalten und jede Störung von ihr fernzuhalten oder ben handelnden Chawern fofort mitzuteilen, bis der Maffematten gehanbelt und der Rückzug gedeckt ist. Diese schwierige Aufgabe haben die Schmieren zu erfüllen, zu benen für jeden einzelnen Maffematten gewöhnlich die erfahrensten und gewandtesten Gauner von dem Balmassematten gewählt werden. Die rohe Auffassung des Wortes Schmiere (vom jübisch-deutschen Schmiro, Schmiruß [von 700, er er hat bewacht, behütet] die Wache, Wacht, Wachthaus, Wacht= posten, Laileschmier, der Nachtwächter) hat nicht nur die falsche Schreibweise Schmiere fest eingebürgert, sondern auch in diesen finnverwandten Wörtern Butter und Ras (auch fogar Chas) mit gleicher Bedeutung von Schmiro geschaffen, so daß man für den Begriff Wache stehen und Wache ausstellen ebensowohl sagen kann: Schmiere stehen, Schmiere stellen, als Butter oder Ras stehen oder stellen. Je nachdem Ortlichkeit und Gelegenheit es vorschreibt, stellt sich die Schmiere offen in der Gegend des Einbruchs zur Beobachtung der etwa zu befürchtenden Störung auf, und hat dabei die Aufgabe, die Störung aufzuhalten und wie z. B. burch bas Meistern, wovon schon oben gesprochen ist, zu hintertreiben, aber auch, wenn das nicht gelingen will, den verabredeten Binken zum Rückzug zu geben.

Sehr oft müssen sich aber die Schmieren versteckt aufstellen. Diese versteckten Schmieren werden mit dem Kunstausdruck "betuchte Schmieren" bezeichnet (von nd [betach], Bertrauen, Sicherheit, wovon das jüdisch-deutsche Abjektiv betuach, sicher zuverlässig, geborgen). Bon den Zinken, die gegeben werden, wenn ein Bächter,



Landstreicher um die Wende des 16. Jahrhunderts Rupfer von Heinrich Ullrich.



der Bestohlene oder ein Dritter, ein Lampen, herzukommt, ist schon oben im Abschnitt vom Zinken gesprochen worden.

Die Zinken werden, wenn sie nicht schon in einer Chawrusse ein für allemal oder für eine bestimmte Zeit festgesetzt sind, vor Beginn des Unternehmens verabredet, so daß ein Zinken, gewöhnlich ein Schnalzen mit der Zunge, den von ferne nahenden Bächter oder Bestohlenen als "stillen Lampen", ein anderer Zinken den schon nahen und Unternehmen und Unternehmer ernstlich bestrohenden Bächter usw. den "vollen Lampen", bezeichnet, bei dem letzteren Zinken, der gewöhnlich in dem lauten Ruse "Lampen" besteht, alles die Flucht ergreift. Das Gestörtwerden des Unternehmens in dieser Beise nennt der Schränker "Lampen bekommen". Lampen, eigentlich Lamden (von 705, er hat sich gewöhnt, gelernt), wovon das jüdischedeutsche Lamdon, der Gelehrte, Geweckte, Auspasser; aber auch der verfolgende Bestohlene (Balhei) und jede andere verfolgende Person.

### Einundvierzigstes Rapitel

## Das Massemattenhandeln

Sowie der Einbruch hergestellt, durch die Schmieren gedeckt und der Eingang in das Gebäude gewonnen ist, begeben sich die Schränfer auf Strümpfen, in Filzschuhen oder auch wohl barfuß in das erbrochene Gebäude. Die Behendigkeit ist fabelhaft, mit der sich geübte Schränker unbemerkt an Schläfern und sogar Wachenden vorbeischleichen können 1). Bei einem Einbruch in der Nähe von Lübeck fand ich, daß der Schränker eine Uhr von der Fensterbank weggeholt und den Weg zum Fenster und von da zurück durch die ganze Schlasstube zwischen den nur vier Fuß breit voneinander getrennten Betten des bestohlenen Ehepaars hindurchgenommen hatte. Noch dazu war das Kind des Vestohlenen krank und eine Wärterin schlief im Vorzimmer, durch das der Schränker gehen mußte.

Nicht felten, namentlich wenn die Besorgnis vorhanden ist, daß die Schränker im Hause belauert werden, wird auf einem Stocke zu= 1) Thiele I, S. 164.

nächst eine Müße durch die Einbruchstelle gesteckt, um zu erwarten, ob etwa ein Hieb auf diese geführt wird. Diese Borsicht, die der Konsstanzer Hanzer Hanz einmal auf den Nat des berüchtigten Schleiferbärbele bei einem Einbruch anwandte, bei dem im Dunkeln ein schwerer Hieb auf seine durchgesteckte Müße fiel, rettete dem Konstanzer Hans das Leben. Das war auch der Anlaß, warum der dankbare Räuber sich an das Schleiferbärbele gebunden erachtete, das auf sein ganzes Leben einen fast unbegreislichen Einfluß übte.

Ist alles so weit sicher, so besteht die erste Sorge der durchgekrochenen Schränker darin, den schleunigen Rückzug auf alle Fälle daburch zu ermöglichen, daß die Haken und Riegel gelegener Türen und Fenster abgehängt und zurückgeschoben werden. Das hat den Zweck, daß, wenn erforderlich, die draußen befindlichen Chawern Eingang sinden, oder die gestohlenen Sachen in Empfang nehmen und nötigenfalls mit ihnen sofort entstliehen können. Zum behenderen Durchgang durch das Fenster wird gewöhnlich von innen ein Stuhl unter die Fensterbank gestellt.

Naht sich im Hause ein Widerstand, so ziehen sich die Schränker zurück, sobald sie eine Aberlegenheit oder einen Gegner zu fürchten haben. Fühlen sie sich dem Widerstande gewachsen, so wird auch zur Gewalt geschritten, der Widerstand Leistende zu Boden geworfen, geknebelt und ihm unter schweren Drohungen Schweigen geboten, und dies auch wohl durch Verstopfen des Mundes mit einem Tuche erzwungen.

Obwohl der Schränker auf alles gefaßt ist, auch fast immer Waffen führt, so kommen absichtliche Lötungen jetzt nur selten vor. Die meisten Todeskälle sind nur die unbeabsichtigte Folge erlittener Mißshandlungen bei der Gegenwehr oder starken Aufregung der Überwältigten, die meistens in leichter Nachtkleidung geknebelt auf dem Fußboden oder im Hausklur zurückgelassen werden. Ein Schränker, dessen Hinrichtung ich beiwohnte, hatte mit seinen Chäwern in einer kalten Novembernacht eine alte Frau mit ihren Strumpfbändern geknebelt und im Hemd auf den Hausklur hingelegt, wo sie morgens, wahrscheinlich vom Schlage gerührt, tot ausgefunden wurde.

Raum find die Schränker, wie das doch früher immer der Fall war, jetzt irgend einmal mit Anebelftricken versehen. Strumpfbänder,

abgeschnittene Uhrschnüre, Baschleinen, Handtücher, Pferdehalter und dergl. werden bei dem unvermutet gefundenen Biderstand meisstens im Hause selbst angetroffen und benutzt.

Eine oft befolgte Vorsicht der Schränker ist, die Schlasstubentüren leise zu versetzen durch vorgestellte Tische, Koffer, Kisten oder auch das durch, daß sie eigene Schmieren davorstellen, obgleich sie sehr wohl wissen, daß sie im Hause bei weitem weniger Gefahr laufen als bei dem Eindruch von außen her, weshald dann auch die Schmieren mit großer Vorsicht gewählt werden und zu Werke gehen. Die Schränker zählen nicht mit Unrecht darauf, daß derjenige, der im Hause ihre Unwesenheit merkt und in der Dunkelheit über ihre Zahl und Stärke sich nicht unterrichten kann, lieber sein Hab und Gut auf das Spiel setzt als sein Leben und seine Gesundheit. Kaum glaublich erscheinen die vielen Fälle von Mutlosigkeit auf der einen und der das durch hervorgerusenen übermütigen Dreistigkeit auf der anderen. Raum ein Hilferuf aus dem Fenster in die Nachbarschaft wurde geswagt, während die Schränker in den Stuben sich gütlich taten mit Speisen und Getränken, die sie sich zusammengetragen hatten.

Sobald nun die Vorbereitungen so weit getroffen sind, wird an den Massematten selbst gegangen. Die Verschlüsse werden mit dem Klamonis geöffnet, mit dem Schabber gesprengt oder mit dem Brunger lewone gelegt. Meistens sind die Verschlüsse schon bei dem Baldowern den Schränkern genau bekannt geworden. Die bei den niederländischen Räubern durchgängig gebräuchliche Beleuchtung der Gebäude mit eigens dazu vorgerichteten Lichtern, Neireß (vom hebräischen Iden nereß, jüdischebeutsch neireß), ist mit dem offenen überfall und Sturm jest beinahe gänzlich aus der Prazis der Schränker verschwunden, und kommt nur noch da vor, wo noch offene Räuberbanden vorhanden sind.

Ist etwas seit dem Baldowern verändert oder versetzt, so wird mit dem Streichholz behutsam hingeleuchtet oder auch ein Stümpfschen Talglicht angesteckt. Finden die Schränker nichts von dem Massenatten vor, so wird oft aus Nache und übermut alles im Hause auf vandalische Weise gesprengt und zerstört, auch wohl der Freier mit Drohungen und Mißhandlungen zum Nachweis des Verborgenen gezwungen. Das Gesundene wird in Säcke, Kissimer,

auch wohl Klumnick, verpackt und den Chawern zugelangt, die damit zum Zinkplatz eilen oder es auch sofort kawure legen.

Ist der Massematten gehandelt, so wird der Rückzug angetreten, Tür und Fenster angelehnt und überhaupt jede Spur des Einbruchs so gut wie möglich verwischt, um die Entdeckung möglichst lange aufzuhalten und Zeit zur Bergung der Person und des Gestohlenen zu gewinnen. Früher wurde der Zinken eines der handelnden Schränster aus Abermut oder zur Notiz für die abwesenden Genossen bei der Einbruchstelle hingemalt.

Für den Fall, daß der Schränker im Hause gesehen oder beobachtet werden sollte, pflegen die Gesichter mit Kohle oder Lampensschwärze, durch angeklebte Bärte, an deren Stelle auch ein dunkles Tuch oder auch ein dunkler wollener Strumpf wie ein Backenbart vom Kinn bis zu den Ohren gebunden wird, seltener durch schwarze Wachstuchlarven unkenntlich gemacht zu werden. Auch werden die Stimmen verstellt und womöglich fremdartige Dialekte affektiert, Brocken fremdländischer Sprachen, auch wohl Gaunerausdrücke einz gemischt, und niemals Namen, sondern immer die Ausdrücke "Kamerad, Bruder, Junge" usw. gebraucht. Doch wird zuweilen ein ortsbekannter Name genannt, um den Verdacht des Diebstahls auf nahe Ortseingesessen zu lenken.

## 3meiundvierzigstes Rapitel

## Der Rückzug

Haben die Chawern kampen bekommen, so flüchtet sich jeder so gut er kann, und sucht den Zinkplatz zu erreichen, auf dem das Fuhrwerf hält, um den dort zurückgebliebenen Genossen zu warnen. Werzden die Schränker versprengt, so finden sie sich an einem anderen ein für allemal oder speziell verabredeten Zinkplatz leicht wieder zusammen. Bekommen sie Nachjagd, das heißt, werden sie verfolgt vom Bestohlenen, Balhei, oder von sonstigen Personen, kamden, so halten sich die Schränker zum Widerstande und zur gegenseitigen Befreiung zusammen, dis die Berfolgung und Gefahr aufhört. Zu diesem Zwecke werden besonders die Wassen gesührt und um jeden Preis

für die Befreiung angewandt. Die Geschichte des Gaunertums enthält zahlreiche Beispiele sowohl der mutigsten Gegenwehr, wie auch der verzagtesten Feigheit und gemeinsten Treulosigkeit.

Einer der merkwürdigsten Fälle von Gegenwehr war die unter Leitung von Abolf Weyers, Overtusch, Damian Hessel und Karl Hecksmann bei dem Einbruch in Daden gegen etwa tausend Bauern und französischen Soldaten gelieferte zweistündige Schlacht im Mai 1798, bei der zwanzig der berüchtigsten Näuber gefangen wurden. Ebenso großartig war die Verteidigung des bayrischen Hiesel, als er am 14. Januar 1771 im Wirtshaus von Oberzell von fürstlich Dillingisschen Truppen belagert und gefangen wurde 1).

In allen Zügen erkennt man aber nur ben nackten Egoismus, ber in der Kamerabschaft nur die eigene Person zu sichern sucht und keine Spur von wahrer Freundschaft verrät. Die Verhaftung von Gaunern, namentlich durch den einzelnen, nicht weiter unterstüßten Beamten, ist jener oft verzweifelten Gegenwehr wegen äußerstschwierig, und sollte vom Vorgesetzten immer anerkannt werden, der hinter dem Verhörtisch kaum einen Begriff davon hat, wie gefährlich die Verhaftung der ihm vorgesührten Arrestanten war.

## Dreiundvierzigstes Rapitel

# Die Kawure, der Intippel und die Cheluke

Das Gestohlene wird so rasch und weit wie möglich vom Diebsstahlsorte in Sicherheit gebracht. Häusig erlaubt die Menge und Schwere des Gestohlenen, namentlich wenn kein Fuhrwerk zur Hand ist, keinen weiten Transport. Die nächste Chessenpenne bietet daher die erste Zufluchtsstätte, die Schränker anderweitige Verfügungen über das Gedorgene treffen. Häusig wird aber auch das Gestohlene hinter Zäunen, in Strohs und Heudiemen, in Mist, in Waldungen, Buschkoppeln, hohlen Väumen, Wegesielen, Gräben, Brücken, Merzgels und Sandgruben, Fuchs und Dachsbauten vorläufig kawure gelegt, nicht selten aber auch in Teiche und Sümpfe versenkt, die die Gelegenheit zum Hervorholen und Teilen sicher geworden ist.

1) Der baprische Hiesel, S. 126 f.

Der Ort, die Chessen= oder Kochemerpenne, Spieße, wohin die Beute geborgen und geteilt wird, heißt der Intippel, wovon Intippeln, sich mit dem gestohlenen Gute in den Intippel oder Eintippel begeben. Tippeln kommt vom DDO (DO), (tapaph), schnell beweglich sein, kleine schnelle, kokette Schritte machen, besonders von Frauen, wovon das jüdisch-beutsche TDO (tippo), der Tropsen, dann das gaunerische Gehen, Laufen, Fallen. Damit hängt zusammen Tippel, die Fallsucht. Dappel-(Tippel-)schiekse, die Lustdirne, tippen, concumbere usw.

Die Teilung, Chelufe (von Phin [chelef], Teil, Anteil, besonders an der Kriegsbeute; Chelufe halten und Melkenen teilen), geschieht zu gleichen Teilen, wobei auch der Wirt, der Chessenspieß, und der Baldower berücksichtigt werden. Der Chelef, den ein solcher Chawer erhält, der nicht selbst mitgestohlen hat, heißt Schibbauleß (hinder Chawer erhält, der nicht selbst mitgestohlen hat, heißt Schibbauleß (hinder Chawer erhält, der nicht selbst mitgestohlen hat, heißt Schibbauleß (hinder Chawer erhält, der nicht selbst mitgestohlen hat, heißt Schibbauleß (hinder Chawer erhält, der nicht selbst mitgeschlene an den Chessenspießt, der fast immer auch Schärfenspieler ist, oder an bestellte Schärfenspieler verschärft und das Geld geteilt. Seltener ist die Naturalteilung, bei der jedes einzelne Stück abgeschäßt, auch wohl dem Meistbietenden zugeschlagen wird. Häusig entscheidet der Würfel, das Los oder der Messerwurf. Ein größerer Anteil des Balmassematten kommt ihm gewöhnlich nur dann zugute, wenn er beim Baldowern oder beim Handeln selbst besondere Dienste geleistet hatte.

Ungeachtet der blutigsten Nache und Strafe wird bei fast allen Massematten, die von mehreren Chawern gehandelt werden, das eine oder andere untermaktelt, da jeder möglichst seinen Borteil wahrenimmt. Wird einem Chawer nach der Teilung sein Anteil von Genzdarmen oder Polizeibeamten abgenommen oder von andern gar gesstohlen, so erhält er, oder wenn er krank (gefangen) ist, seine Familie, einen verhältnismäßigen Ersaß. Der Gewinn wird mit sinnloser Verschwendung und in brutaler Völlerei rasch vertan, so daß der Schränzker sehr bald so arm wird, wie er vor dem Massematten war. Die größten Vorteile von dem Massematten haben die Schärfenspieler, denen das Gestohlene immer um ein wahres Spottgeld zugesschlagen und bei denen, als Chessenspiesen, meistens auch das Geld von den Chawern vertan wird.

### Vierundvierzigstes Rapitel

## Besondere Urten und Terminologien des Schränkens

Uberfieht man nun die dargestellte, in voller Blüte stehende Praris ber Schränker, fo muß man gesteben, daß, wenn auch die sprachliche Unterscheidung amischen Schränken und zierlichen Schränkern veraltet ift, doch im Wesen und Tat das ganze alte Räubertum fort= besteht, nur mit dem Unterschied, daß, wo früher die Räuber mit offener Gewalt und in frechem offenen Auftreten die Bäuser fturm= ten, jest der Räuber beimlich hineinschleicht und beimlich dasselbe Berbrechen gegen bas Gigentum und gegen bie widerstandleistende Verson ausübt, das die Räuber vor einigen Jahrzehnten mit lautem Getümmel im Sturmangriff verübten. Dies auch noch heute andauernde Vorhandensein derselben geschichtlich nachgewiesenen Elemente ist nicht wegzuleugnen. Sie sind von manchen trefflichen Einrichtungen der Polizei, namentlich von der Gendarmerie, nur im offenen Treiben behindert, nicht aufgehoben, sondern nur versprengt; sie haben sich als Schmaroger an bas Bürgertum ge= hängt, und haben für deffen Schwächen ihre augenblickliche Bereit= schaft zum alten offenen Angriff, so daß man sich nicht wundern darf, wie rasch und wie nachhaltig die Räuberbanden vor unseren Augen zusammentreten, sobald irgendeine große oder stürmische Bewegung ben mühfam und mit großen Opfern aufrechterhaltenen Gang ber gewohnten Ordnung unterbricht. Trot ber gegenstandslos geworde= nen Unterscheidung amischen Schränkern und zierlichen Schränkern eristieren, zum Zeugnis ber unvergeffenen Praris, alle Räuberterminologien fort, von benen bier noch die wesentlichsten angeführt werben follen.

Chagne, eigentlich Chassune (vom hebräischen המחלם, Bermählung, Hochzeit und Koscheß, nach dessen Zahlenwert [28] der nächtliche Einbruch auch Achtundzwanziger genannt wird, Initialbuchstaben [krumme Kof, I, Krummkopf, und Cheß, II], von Chessen oder Chagne), ist der lärmende nächtliche Aberfall, wie er von den rheinischen Banden verübt wurde durch Einrennen der Türen mit dem Drong, mit Erleuchtung des erstürmten Hauses durch

Lichter, Neireg, und mit Anebelung, Mighandlung ober Ermordung ber Bewohner. Chagneganger find die Räuber, die auf diese Beife verfahren. Roochegehen (von Rauach, die Gewalt), auf nächtlichen Einbruch, auf Räuberei ausgehen. Perfoochhändler, Peffucher, Ein= brecher, Schränker. Gaslan (von, 713 megreißen, rauben), ift allgemeiner Ausbruck für Räuber; Gasel, ber Raub; Gaslonuf, die Räuberei. Ruffer (von Rippe, Ruppe, Schrank, Verschluß) ist allge= meiner Ausbruck für Räuber, aber auch für Nachschlüffeldieb (val. Makkener, Rapitel 47). Dorfkuffer ist der Einbrecher auf dem Lande: Rozeach, Rezeich (von 1747, totschlagen), der Raubmörder; Rezach oder Roziche, der Raubmord; Serfer oder Sarfener (von Dau [faraf], brennen), der Räuber, ber Feuer anlegt, um im Feuertumult zu stehlen; Rezichesarfener, ber Mordbrenner; Stradekehrer, vom niederdeutschen Straad, Die Strafe, Landstrafe, der Straffenräuber; Stradefehren, Straffenraub treiben, wohl zu unter= scheiben von Stradehandeln, auf der Strade handeln und Strade halten.

# Fünfundvierzigstes Rapitel

# Das Pleitehandeln und das Challehandeln

Endlich gehört noch hierher das Pleitehandeln (von DD [polat], flüchten, davongehen), das vorzüglich auf dem Lande und in Wirts-häusern geschieht. Finden die Schränker keine Gelegenheit zum Einsbruch, so sucht ein Chawer ein Nachtquartier in dem zu bestehlenden Hause zu bekommen. Dieser ist ihnen dann des Nachts behilflich, durch Offnen der Verschlüsse in das Haus zu gelangen und geht nach vollzogenem Diebstahl mit ihnen von dannen. Ist die Diebstahlsgelegenheit derart, daß der Quartiernehmer den Hausbesitzer heimlich und allein bestehlen kann, so geht er erst andern Morgens mit Wissen des Besitzers und mit Zahlung der Zeche fort. Diese Art des Stehlens und Verabschiedens wird "eine Challe handeln" genannt, von 1771, der Opferkuchenteig. Von dem Kuchen wird bekanntlich ein Stück abgebrochen und ins Feuer gelegt zum Opfer, während das übrige zum Genusse verbleibt. Im gleichbedeutenden Sinne ist

bie Redensart "eine Challe backen" gebräuchlich, d. h. heimlich, unbemerkt so viel stehlen, daß es der Bestohlene nicht gleich merkt, also auch: nicht alles stehlen, sondern etwas übrig lassen. Ebenso gibt es "eine Challe schlagen", gleich untermakkeln, d. h. von der Diebsbeute den Genossen etwas entwenden, verheimlichen, unterschlagen.

# Sechsundvierzigstes Rapitel

# Der Schutz gegen das Schränken

Bei der Frage nach den Mitteln, mit denen dem gewaltsamen Aberfall und Einbruch wirksam entgegenzutreten sei, möge man, statt aller Erörterungen über das offenliegende und vielbesprochene Miß-verhältnis der Polizei zum Bürgertum, einmal einen kurzen Blick in die Geschichte zurücktun.

Sehr merkwürdig find die alten einfachen Bauordnungen, die vorzüglich auf eine derbe und solide Konstruktion der häuser hin= wiesen und schlicht und recht das Bürgerhaus als Burg und hort ber Kamilie barftellten. Bur Befestigung bieses seines Sauses trug ber Bürger nun auch gern bas Seine bei, erbaute Mauern, Turen und Kenster fest und start und versah alles mit berben Schlöffern, Riegeln und Gittern. Der gange mefentlich veränderte Berfehr, Die billige fabrifmäßige leichte Arbeit an Stelle ber alten gunftigen, bas fünstlerische Leben, die große Lebenslust und die vielen Lebensgenusse haben jene solide freiwillige bürgerliche Zutat, zum eigenen Nachteil des Bürgers, bedeutend, ja fast ganglich beseitigt und damit dem Berbrecher durch die leichtgearbeiteten Fenster mit großen Fenster= scheiben, durch die dunnen Turen von Föhrenholz mit leichten Füllungen und schlechten Fabrifschlöffern den Weg in das haus ge= bahnt, bei deffen Festigkeit in früherer Zeit der Räuber vorüberging, ohne an Einbruch zu benken. Die heutigen Bauordnungen stehen wesentlich auf benselben alten soliden Grundlagen, find aber doch auch wieder im Rückstande geblieben. Bon ber einen Seite find bie Bauordnungen ftrenge, in anderen Beziehungen find bagegen manche alte wohlbedachte Einrichtungen und Rücksichten geschwunden, und für das Geschwundene nichts Ausreichendes gesetzt worden. So sind

mit der früheren Berpflichtung zur festen und sicheren Bauart der Häuser die strengen Nachbarrechte als läftige Beschränkungen fast gänzlich aufgehoben worden, ohne daß man bedeutend in Unschlag brachte, daß jene allen gemeinsamen Rechte gerade auch allen ge= meinsame Pflichten enthielten und auf gegenseitigen Schut berechnet waren. Wenn ein hausbesitzer jett sein leichtgebautes haus schlecht in Verschluß hält und dem Diebe Gelegenheit gibt, in sein haus und durch dieses an und in des Nachbars Haus zu dringen, so wird letterer ebensosehr durch die Nachlässigkeit des ersteren an hab und Gut bedroht, wie wenn er felbst nachläffig und feuergefährlich baute und wirtschaftete? Welchen Schutz gewährt ber Staat bem Bürger gegen die schlechte Bewachung seines Nachbarhauses, das für die ganze Nachbarschaft ebenso gefährlich sein kann, wie eine allerdings gemeingefährliche Feuersbrunft, die doch aber auch immer zunächst die Nachbarn bedroht? Ein Beitergeben der Bau= und Wohnungs= polizei, mindestens in bezug auf die außere Solidität und Bewachung des Hauses, ist bringend notwendig, zumal der Bürger, ber sein Saus nicht fest genug gegen ben Einbruch sichert, beständig und ungestum von ber Polizei Schutz gegen ben Ginbruch forbert, und sie laut und scharf in ihren Einrichtungen tabelt, wenn ein Ein= bruch geschehen ift. Mit welcher Empfindlichkeit wird aber jede War= nung ober gar Bestrafung von bemjenigen zurückgewiesen, ber über Nacht sein haus oder sonstige Verschlüsse offen ließ und sich und die Nachbarschaft in Gefahr sette! Unzweifelhaft barf ber Staat aus benselben Gründen, mit benen er gegen ben Berschwender, Trunken= bold und Geiftesschwachen einschreitet, dem Bürger zur Pflicht machen, daß er das stets von ihm eifersüchtig in Unspruch genommene hausberrliche Recht auch wirklich und wenigstens insoweit ausübe, daß er dadurch das Interesse Dritter ober des Gangen nicht in Ge= fabr bringt.

Auch der nächtliche Schutz des Bürgerhauses und der städtischen Gemeinde, die früher der Bürger selbst sich dringend angelegen sein ließ, ist gegen früher ganz vernachlässigt. Seitdem der Potestas zu Bologna 1271 die zünftigen Waffenausschüsse vermochte, sich der öffentlichen Sicherheit und Wohlfahrt anzunehmen und jene Fähnzlein der "Lombarden", "von der Klaue" und "vom Greiffen" bil-

bete, fand diese rühmliche Einrichtung auch in Deutschland rasche Berbreitung und bis in die neuere Zeit eine fo ftandige Beibehaltung, daß sogar die mittelalterliche Bewaffnung der Nachtwachen mit helle= barbe oder Spieg usw. an vielen Orten sich noch bis auf den heutigen Zag erhalten bat. Diefe Beteiligung bes Bürgertums an ber öffent= lichen Sicherheit hat gänzlich aufgehört. Dafür fordert der Bürger fogar vom Staate auch den äußeren Schut feines ohnehin leicht oder nachläffig gebauten und verschlossenen hauses, und betrachtet es als eine lästige und unberechtigte Forderung, wenn ihm zugemutet wird, daß er im Gemeindeverbande selbst für die nächtliche Sicherheit forge. Immer genügt er dieser Forderung denn nun auch zum eigenen Schaben läffig und unwillig, und nur bann, wenn er ihr nicht ausweichen kann. Nirgends kommen häufiger Einbrüche vor, als in fleinen Städten und Dörfern, nicht fo fehr, weil diese Ortschaften offen liegen, als weil die Nachtwache schlecht eingerichtet ift und bäufig aus einem einzigen alten ftumpfen, halb blödfinnigen Birtenknecht besteht, der für einen erbarmlichen Lohn sich dazu bergibt, einige Male des Nachts in der Dorfgasse auf und ab zu geben. Wie wenig Widerstand findet bas Berbrechen mit seiner Bermegenheit, wie reichlich kann es sich nahren von der so vielfach gebotenen Gelegenheit, und wie wenig darf das Bürgertum die Ausrottung der Berbrechermasse hoffen, wenn es sich nicht bald mit der Polizei verständigt, wozu die schon immer mehr begriffene Not beider Teile zu= lett doch noch zwingen wird.

# Siebenundvierzigstes Rapitel

#### Das Makkenen

Der Verschluß im engeren Sinne. Das Makkenen und seine Terminologien

Der Verschluß im engen Sinne, d. h. der mechanisch bewegliche Teil des disher dargestellten Verschlusses im weiteren Sinne, durch den der Zugang zu der verschlossenen Sache vermittelt ist, wird vorzugsweise durch das Schloß hergestellt, dessen Gebrauch man schon bei den alten Griechen und Römern kannte. Seine allmähliche Verbefferung ist ein interessanter Beweis von dem rastlosen Fortschreiten des Gaunertums, das gerade in seiner unablässigen Arbeit gegen das Schloß wesentlich die Kunst hervorgerusen hat, die man am Schlosse bewundert. Dennoch ist der Sieg der Schlosserfunst, ganz abgesehen von der Gewalt, der jedes Schloß zuletzt doch unterliegen muß, dis auf die neueste Zeit noch sehr zweiselhaft geblieben, wie das aus der Darstellung des Nachschlüsselbschssehervorgehen wird.

Das Makkenen ift der Diebstahl aus Berschlüffen - ohne Einbruch oder ohne gange oder teilweise Zerstörung der Verschlüsse mit Unwendung von Schluffeln, die dem für das Schloß ursprünglich gearbeiteten Schlüffel mehr ober minder vollständig nachgear= beitet find und daher Nachschlüffel, Diebsschlüffel oder auch Dietriche genannt werden. Die Runft des Maffenens hat daher auch die zwiefache Aufgabe: die Berstellung der Nachschlüssel und die heimliche und geschickte Unwendung der Nachschlüffel. Beide Aufgaben weiß das Gaunertum vollständig zu lösen. Keine gaunerische Kunft ift verlässiger und ergiebiger, keine Runft hat eine einfachere Grundlage und eine breitere Rultur als das Maffenen. Es ist wohl das Gau= nertum gewesen, bas zuerft über bas Prinzip bes Schloffes und fei= ner einfachen Bewegung nachgebacht hat, während ber bürgerliche Betrieb bas alte, burch viele Jahrhunderte auf die neueste Zeit ge= langte Gewerbe wie eine alte Erbschaft hingenommen hat, ohne es für die Anforderungen des inzwischen in materieller und sittlicher Hinficht unendlich fünstlicher gewordenen Verkehrs genau und ausreichend zu berechnen und auszubeuten. Eine einfache Beschreibung bes Schlosses, seiner Ronftruftion und Bewegung wird ben Scharfblick des Gaunertums, aber auch die Einfachheit des Makkenens in ein helleres Licht treten lassen. Vorher jedoch eine kurze Erläuterung ber wesentlichsten, beim Maffenen vorkommenden gaunertechnischen Ausbrücke.

Maffenen ist der allgemeine Ausbruck für den Nachschlüsseldiebestahl überhaupt, sowie für das Öffnen von Berschlüssen mit Nachschlüsseln; Maffener, der Nachschlüsseldieb, beides von TO (nacho), Hiphil TO (hiffo), er hat geschlagen, davon TO (maffo), der Schlag, Streich, Plage, Sünde, Fehler, falscher Stich der falschen

Spieler (Freischupper) im Kartenspiel; daher auch im Kartenspiel: makkenen, das Stechen einer Karte, besonders das falsche Stechen. Femer Jommakkener, auch Jommakker (von Die, jom, der Tag), der Dieb, der bei Tage (mit Nachschlüsseln) stiehlt, im Gegensatz von Lailemakkener, der Makkener zur Nachtzeit; Kaudenmakkener, Zefiromakkener, Nachschlüsseldiebe, die zur frühen Morgenzeit, Erefmakkener, Tchillesmakkener, Nachschlüsseldiebe, die zur Abendzeit handeln; Dorfmakkener, Nachschlüsseldiebe, die auf dem Lande, Erntmakkener, Nachschlüsseldiebe, die besonders während der Erntezeit, wo alles auf dem Felde beschäftigt ist, handeln.

Rlamoniß (von קלי [feli,] das Gerät, und אומכורה [umonoß], das Handwerf), allgemeiner Ausdruck für alles beim Makkenen gebräuchliche Gerät, besonders für Nachschlüssel, Diebsschlüssel, Dietriche, Haken und Abstecher. Speziell wird aber das große Brecheisen (Krummkopf, Nebmansche, Rebtauweie) noch Großklamoniß genannt, im Gegensat von Kleinklamoniß, dem Schabber, kleineren Brecheisen, Jadschabber, Abstecher, Nachschlüssel; Schaß-Klamoniß, das vollskändige Bund Diebsschlüssel aller Art durcheinander.

Klein-Purim, im Gegensat von Groß-Purim (das das zum Schränfen erforderliche kleine Brecheisen [Schabber, Jadschabber] Kleinklamoniß bedeutet), ist, wie das Schaß-Klamoniß, ein Bund Diebsschlüssel, deutet jedoch, ohne Nücksicht auf die Bollständigkeit, mehr die Berschiedenartigkeit der Schlüssel an.

Taltal (מלחלה) [taltal], hin und her bewegen, davon Plural: taltalim, die schwankenden Palmenzweige, z. B. im Hohenliede 5, 11), allgemeiner Ausdruck für Nachschlüssel, Taltalmisch (שא [isch], der Mann), der Nachschlüsselbieb, Makkener. Taltel-Nekef (בקב) [nekef], Loch), das Schlüsselloch.

Ein Zeitwort von Taltel gibt es nicht; dafür ist, nach der Alberssehung des Taltel mit Drehrum, der Ausdruck: auf Drehrum hansdeln, mit Nachschlüsseln stehlen; auf Drehrum bei Schwarz handeln, mit Nachschlüsseln bei Nachtzeit stehlen. Dem Taltel entspricht das zigeunerische Glitsch, Schlüssel, Niegel; glitschindskero cheachhew, Schlüsselloch, wovon Glitscher, Nachschlüsselbieb, glitschen, schließen, mit Nachschlüsseln stehlen.

Echoder, Echeder (von 77% [echod], Eins, der Eine), ift der

ber am Rohrende statt des Bartes mit einem einfachen Stifte oder Haken wersehene Schlüssel, Dietrich; Deutsch=Echeder, auch Aschkenassecheder, der Dietrich mit hohlem Rohr; Welsch=Echeder, auch Jarkeßsecheder, der Dietrich mit vollem Rohr zu französischen Schlössern. Je nachdem der Stift in eckigem Winkel nach vorn oder nach hinten gebogen ist, wird er Vorderschieder oder Hinterschieder genannt, mit dem Jusak Welsch oder Deutsch, je nachdem das Rohr voll oder hohl ist. Ebenso wenn der Stift in rundem Haken gebogen ist: Hintersbogen, Vorderbogen, Deutsch=Vorderbogen, Welsch=Hinterbogen.

Dalmer und Dalme, allgemeiner Ausdruck für Schlüssel, Nachschlüssel; Dalmerei, das Schloß; Dalmernekef, das Schlüsselloch. Dalme ist weder deutschen noch jüdisch-deutschen Ursprungs, scheint aber doch mit dem hebräischen (tolo), hängen, oder הַלְּדֹ (dolo),

oder הלת (beleß), Tür, zusammenzuhängen.

Mafteach (תַחַבַּבַב), spezisisch=hebräischer und jüdisch=deutscher allgemeiner Ausdruck für Schlüssel, der aber auch in die Gaunersprache
übergegangen ist; von תַחַבַּ (possach), er hat ausgetan. Gleiche
Ableitung hat Pessach, die Tür, auch das Gelaß, in das die Tür führt,
Rammer, Stube; Pessiche, das Schlüsselloch, aber auch das Schloß,
verdorben; Besiche, Beseiach, auch platte Besiche; Mistoch, die Offnung, Schlüsselloch; posschenen, schließen, besonders mit dem Nachschlüsselschließen; Posschener, Nachschlüsselbieb; Maszer und Miszer,
das Schloß; Passung, der durch den Einbruch oder durch Nachschlüssel
bewirkte Zugang; Passung machen, den Zugang durch Einbruch oder
durch Nachschlüssel bewirken; vgl. oben unter Schränker: Pessuch

Von Ssauger sein (IID [ssogar], er hat geschlossen), zuschlies gen, verschließen; Maßger, ber Verschluß; messager, der Schlosser, wosür meistens Varselmelochner, Laltelmelochner und Dussemelochner gebraucht wird. Zigeunerisch von buklo, Schloß; buklengero gatzscho, der Schlosser.

Tole (von הַלְּהַ, er hat gehängt), das Borhängeschloß. Dusse, das Schloß, hängeschloß; dussen, schließen; Dussemelochner, der Schlosser (eig. das Borhaus), das Schloß.

Abstecher (jüdisch-beutsch ULIO [marzea]) ist ein Spithohrer ober stählerner Pfriemen, der meistens als Pfeisenräumer an Taschenmessen ober Feuerstählen angebracht ist, und zur Sonde der Schlöffer, vorzüglich aber zum Schieben des Schloffriegels von außen am Stulp gebraucht wird, wenn die Zuhaltung des Schloffes durch den Echoder aufgehoben ift.

Endlich sind beim Makkenen zu bemerken die jüdisch-deutschen Ausbrücke Dron, auch Drum oder Drehm, der Schrank, Kasten, die Truhe, Lade, Kiste, Kippe, Kise, Kuppe, Kusse und Kusse; niedersdeutsch: Kus-Kleines, Wirtshaus, Vordell, Bett, besonders das Schranksbett, der Kasten, Koffer, Kramladen, Handelsgewölbe. Mooskuppe, der Geldkasten. Kusser, der Nachschlüsseldieb. Chenwene, der Kram, die Kramkiste, Kramladen, besonders die Jahrmarktsbude. Tiefe, Schrank, Kasten, Kiste, Koffer. Schilchener, Schrank, Kasten, Schublade. Lessinne, der Ladenschubkasten, in dem sich das Geld befindet, Ladenkasse.

Schon aus der weiten und unbestimmten technischen Termino= logie ersieht man, daß von einer genau bestimmten Anzahl von Rla= moniß beim Maffenen nicht die Rede sein kann und daß es kein vollständiges "Schaff-Klamoniß von achtundzwanzig oder dreißig Schlüffeln" gibt. Die Größe oder Kleinheit der Schlöffer, ihre Ronftruftion und Befatung find die wefentlichften Grundlagen, nach benen die Rlamonif angefertigt werden. Ebenso unmöglich ift bas Vorhan= bensein von eigenen cheffen Taltelmelochnern, die ausschließlich die Rlamoniß anfertigen und sich ihr Fabrikat mit Geld aufwiegen laffen follen, wie in Nordbeutschland der Glaube herrscht, daß namentlich in Vofen und Stuttgart ausgezeichnete Barfelmelochner eriftieren follen. Der Makkener von Fach macht seine Klamonif selbst aus alten abge= zogenen oder bei dem Trödler erhandelten, oder auch aus den in den Eisenwarenhandlungen nach allen Größen für sehr billiges Geld ver= fäuflichen Schlüffeln mit unausgearbeiteten Barten, beren Berfauf nicht allein der Schlosserei großen Abbruch tut, sondern auch die Bersuchung überall weckt und die Sicherheit des Eigentums sehr be= beutend gefährdet. Ber die Feile und Laubfage nur einigermaßen handhaben kann, begreift am beften, wie leicht jene keineswegs kunft= lichen, sondern höchst einfach gestalteten Rlamonis sich herstellen laffen.

Es genügt aber auch schon ein Blick auf bas Bund Dietriche, bas jeder Schlosser führt, um mit diesen einfachen Instrumenten seine

fünstlich und mühsam gearbeiteten Schlösser behende zu öffnen und damit selbst feine eigene Runft zu paralpsieren.

#### Achtundvierzigstes Rapitel

# Das Schloß, der Schlüssel und seine Bewegung

Der Mechanismus des Schlosses besteht in der horizontalen oder vertikalen Bewegung des Schlosriegels, um die bewegliche Tür oder den Deckel eines Berschlusses mit dem ganzen Verschlusse zu verbinden. Die Kunst dieses Mechanismus beruht aber darauf, die durch den Schlüssel bewirkte Bewegung des Riegels für jede andere Bewegungskraft außer dem dazu bestimmten Schlüssel untunlich zu machen. Um hiervon einen klaren Begriff zu bekommen, bedarf es einer näheren Kenntnis der Konstruktion und Bewegung eines Schlosses. Auf der nebenstehenden Tafel besindet sich Fig. 1, die Zeichnung eines von einem tüchtigen Meister verfertigten gewöhnlichen, sogenannten eingesteckten Zimmertürschlosses mit abgehobener Decke; Figur 2 ist der dazu gehörige Schlüssel.

ABDE ist das Schloßblech, auf dem der ganze Mechanismus befestigt ist. Das Schloßblech ist von BAED mit einem Blechrahmen, dem Umschweif, umgeben, um Staub und Holzsplitter vom Schloße abzuhalten. Un dem vorderen Streif CC, dem Stulp, ist das Schloßeblech befestigt. Der durch Schrauben bei zz in das volle Holz des Rahmens geschraubte Stulp dient zur Befestigung des Schlosse und läßt durch eine entsprechende Offnung die Falle F und den Schloßriegel K durchlaufen, damit diese in die entsprechenden Offnungen des in der Türzarge befestigten Schließbleches eingreisen können. Auf das Schloßblech wird zu gleichem Zwecke vorn ein entsprechendes Blech, die Decke, aufgelegt und angeschraubt. Zur Einführung des Schlüssels befindet sich in der Decke ein Schlüsselloch, das dem Schlüsselloch im Schlößbleche L entspricht.

Der obere Teil des Schlosses enthält die Borrichtung zum Offnen der Türe durch Zurückziehen der Falle F. Die Falle bewegt sich im Stulp und in dem Einschnitt des festgenieteten hinterstudels G. Sie wird durch die unter dem Riegel und der Zuhaltung flach auf dem



Schloßblech laufende Feder ff stets nach außen gedrückt und durch Drehung der Ruß, durch die in der Offnung I die Stange des Türgriffes läuft, nach der entgegengesetzten Seite geschoben. Die Bewegung der Falle enthält also nichts besonders Künstliches und kann selbst dann durch ein bei I eingeschobenes eckiges Eisen oder Stück Holz hervorgebracht werden, wenn der Türgriff gänzlich abgenommen ist.

Defto fünstlicher ift aber ber Mechanismus des unteren Teiles. Der Riegel K läuft durch den Stulp CC und außerdem mittels der in ihn gefeilten Offnung OO auf ben Bapfen P, ber auf bem Schloß= blech festgenietet ift, so daß der Riegel frei seitwärts bin und ber bewegt werden kann. Diefe Bewegung wird nun durch die zirkelformige Bewegung des durch das Schlüsselloch L gesteckten Schlüssels oder vielmehr des Schlüffelbartes hervorgebracht, der in den Riegelein= schnitt M eingreift und badurch inftand gesett ift, den Riegel willfürlich bin und ber zu schieben. Um nun aber bem Stande bes Riegels Reftig= feit zu geben und zu verhüten, daß der Riegel nicht willfürlich bin und her geschoben werden oder schlottern könne, ift unmittelbar über bem Riegel die in dem Bapfen S sich bewegende, durch die Feder R fest niedergehaltene Zuhaltung q angebracht, die bei x einen in die Riegeleinschnitte einfallenden haken bildet und von diesem an abgeflacht in einer Bogenlinie hinter bem Riegel ausläuft, die bie vom Schlüffelbart beschriebene Rreislinie schneibet, so daß also ber Bart, indem er in den Einschnitt M des Riegels K eingreift, um diesen wegzuschieben, zugleich auch die Zuhaltung g mit dem Saken ober Bapfen bei x, ber durch sein Eingreifen in ben Ginschnitt x die Bewegung des Riegels hindert, in die Sohe hebt und somit ber Bewegung des Riegels freien Spielraum gewährt. Diefe zweifache Operation kann bemnach ohne besondere Vorrichtung von jedem Schlüffel verrichtet werden, beffen Bart lang genug ift, um in ben Einschnitt M hineinzureichen und mit seiner äußeren Rreislinie ben Bogen ber Buhaltung q bei gq ju schneiben. Es wurden bazu eine Menge Schlüffel imstande sein, die nötigenfalls schon nach blogem Augenmaße der Form bes Schlüffelloches mit leichter Mühe angepaßt werden könnten. Die in ihrer Beife geiftreiche Erfindung ber foge= nannten Befahung verhindert jedoch, wenn auch nicht immer, so doch meistens, die Anwendung jeglichen Schlüssels, dessen Bart auch die soeben dargestellte äußere Form und Länge hat.

Ehe jedoch von der Besatung geredet werden darf, müssen die Bestandteile des Schlüssels bemerkt werden. In Figur 2 ist b die Reithe, die beim Schließen mit der Hand gesast wird. Die Länge a—bb ist das Rohr, das entweder hohl oder, wie Figur 2, dicht (voll) ist. Das Ende des Schlüssels a heißt der Rnopf. Der Teil codd heißt der Bart, dessen Länge von d die zum Rohr die Höhe und von c—c die Breite genannt wird. Die Einkehlung des Rohres bei i, das Gesenk, ist mehr Zierat und nicht so wesentlich wie bei den sogenannten englischen Schlüsseln der Ansah, das heißt die in einiger Entsernung vom Bart am Rohre angebrachte Verstärfung des Rohres, um das zu tiese Eindringen des Schlüssels in das Schloß zu verhindern.

Un dem Barte des Schlüffels, Figur 2, bemerkt man mehrere Einschnitte. Zunächst ist der in der Mitte bei h bis an das Rohr der Sohe nach mit einem geraben Ginschnitte, dem Mittelbruch, verseben. Sodann finden fich zu beiden Seiten bes Mittelbruchs die Ginschnitte (Rreuze) ee und gg. Diese sämtlichen Einschnitte dienen dazu, den Schlüssel für die durch die Besatzung gegebene besondere Ronftruktion bes Schlosses geeignet zu machen. Um nämlich die Bewegung jedes ber äußeren Form nach zum Schlosse passenden Schlüssels zu verhindern, wird ein zu beiden Seiten rechtwinklig gebogenes Stück Blech U in der Bobe einer halben Bartbreite über dem Schlüsselloch angebracht und bei W an dem Schlogblech vernietet, auch über dem Schlüffelloch L in geeigneter Beife hah ausgeschnitten, fo daß, wenn der Schlüffel in das Loch gesteckt und umgedreht wird, dies so an= genietete Blech, der Mittelbruch genannt, in den mittelften langen Einschnitt des Bartes, der auch Mittelbruch genannt wird, gerät, der so zweigeteilte Bart sich zu beiben Seiten bieses Bleches bewegt und das zwischen diesem Mittelbruch und der Decke befindliche Bartstück den Riegel in dem Einschnitt M faßt und bin und ber schiebt. Der Mittelbruch hindert also schon den Gebrauch jedes Schlussels, der nicht mit dem ihm angepaften Einschnitt (Mittelbruch) verseben ift. Da nun aber dieser Einschnitt sehr leicht mit der Bogenfeile oder Laubfage in den Bart zu machen ift und somit nur ein geringes Hin=

bernis bietet, so hat man den Mittelbruch noch mit anderen Bor= richtungen versehen, welche die Bewegung jedes fremden Schluffels verhindern. Diese Vorrichtungen, Besatzungen, sind überaus zahlreich und fünstlich und laffen der Erfindung reichen Spielraum. Da es fich aber bier nur darum bandelt, einen Begriff von der Bestimmung und Konstruktion der Besatzung zu geben, so wird hier nicht einmal bie allgemeinste Einteilung ber Besatzungen angeführt, sondern nur einfach die Besatzung der Figur I deutlich gemacht. Auf und unter bem Mittelbruch U find nur die freisrunden Stückehen Bleche e und g so genau aufgelötet, daß die Kreuze ee und gg des bewegten Schlüffels in fie eingreifen. Somit wird für jeden fremden Schlüffel. der nicht mit dem Mittelbruch und mit den Kreuzen genau nach ber ganzen Besathung eingerichtet ift, die Bewegung im Schlosse untunlich gemacht. Diese Besatzungen werden nun auf höchst mannig= fache und zum Teil fehr fünftliche und finnreiche Weise angebracht. Auch sind sowohl auf dem Schlogbleche selbst, als auch auf der Decke, ähnliche Besatzungen aufgelötet, so daß äußerlich auf beiden Breiten des Schlüsselbartes entsprechende Einschnitte sich befinden.

Eine andere Vorrichtung, ben Eingang eines fremden Schlüffels in das Schloß zu verhindern, besteht darin, daß man die Figur des Bartes, vom Knopf aus gefeben, so geftaltet, daß die Barte mit geraden, in Winkeln gebogenen Linien, oder auch mit rundgebogenen Linien, geschweift werden. Die Schlüffelbarte erhalten badurch eine bunte Form, und die Spielerei hat auch hier sich darin gefallen, den Bärten die Geftalt von Zahlen und von Buchftaben zu geben. Diefe Gestaltung hat jedoch nur Wert in bezug auf das Eindringen des Schlüffels durch die Decke oder durch das Schloffblech, durchaus aber nicht für seine Bewegung im Schlosse selbst. Schlosblech und Decke werden der Form des Bartes entsprechend ausgefeilt, und bieten in ihren Schweifungen ein nur beschränkteres Sindernis, das sich leicht durch Ausbiegen oder Wegfeilen befeitigen läßt, wenn gar diese eigentümliche Korm dem Eingang des Echeder, Klamoniß oder Abstechers überhaupt ein wirkliches Hindernis ist. Endlich hat man noch für die hohlen deutschen Schlüffel, die mit dem Rohre über einem auf das Schlofiblech des felbstverständlich nur von einer Seite schlie= Kenden Schlosses aufgenieteten Stift, dem Dorn, sich drehen, außer

ben einfachen runden Dornen auch noch runde und überdies noch eckige, besonders dreieckige oder achteckige Röhren, nach denen das Schlüsselrohr entsprechend eingekeilt ist. Diese eckigen Röhren drehen sich mit dem eingebrachten Schlüssel herum und bieten, ebenso wie die Dorne selbst, bei weitem nicht solche Hindernisse wie tüchtige Besatzungen, da sie leicht mit einer Drahtzange oder einem Abstecher oder Jahschabber ausgebrochen werden können.

Das auf der Tafel dargestellte Schloß ist von beiden Seiten schließbar. Die zu Schränken, Raften usw. bienenden Schlöffer find natürlich nur von der einen Außenseite ber verschließbar. Ihre Einrichtung entspricht aber ber in ber Kigur bargestellten Konstruftion. Rur hat das Schlofiblech nicht den Einschnitt des Schlussellochs wie bei ber Decke, sondern nur ein rundes loch, in dem der Schlussel mit dem Knopf fich dreht, oder auch, wenn der Schlüffel ein hohles Rohr hat, einen Dorn, über ben ber Schluffel greift und fich bewegt. Auch die Vorhängeschlöffer haben im allgemeinen die entsprechende Bauart, obgleich auch bei ihnen vielerlei Runft angewandt wird, die aber in bezug auf ben Gauner insofern verschwendet ift, als ihr burch Rrampen, Stangen ober Riegel gezogener freiliegender und felten über einen halben Zoll Dicke hinausgehender Bogen oder Hals stets mit der Laubsäge behende und rasch durchgeschnitten werden kann, wodurch das oft mühsamere und zeitraubendere Aufschließen ge= spart wird.

## Neunundvierzigstes Kapitel

## Die Kunst und die Kunstmittel der Makkener

So künstlich und sinnreich auch alle oben angebeuteten Vorrichtungen sind, so können sie doch sämtlich durch die einfachsten Mittel vom Makkener hinfällig gemacht werden. Der Grund dazu liegt darin, daß die Bewegung des Schloßriegels immer die alte einfache geblieben ist, mährend die Schlosserkunst sich besonders darauf beschränkt hat, die Einbringung und Bewegung des Schlüssels im Schlosse durch die kunftreichsten Zusammensetzungen zu erschweren. Der Schlüssel ist ein einfacher Hebel, dessen Stüppunkt im Rohre a — bb

(Fig. 2) und dessen Endpunkte in der Reithe bei bbb und am Ende der Barthöhe bei dd liegen. Die Zuhaltung q wird durch den Schlüsselbart gehoben und zugleich der dadurch völlig frei und beweglich gemachte Riegel hin und her bewegt. Um nun die Zuhaltung zu hezben, bedarf es nur eines Druckes von unten. Dieser Druck wird am leichtesten durch den Echeder (Dietrich) bewirkt.



Der Echeber ist eine in einen rechten Winkel gebogene Eisenbrahtstange, die sich leicht in das Schlüsselloch und durch die Besatzung hindurch gegen die Zuhaltung bringen läßt, um diese zu heben und dann zugleich durch Drehen den Riegel zu bewegen. Oft aber reicht der Echeber nur dazu aus, die Zuhaltung allein zu heben. Dann wird gewöhnlich mit dem Abstecher entweder im Schlosse selbst oder außerhalb durch die Türspalte, die sich bei dem Stulp besindet, der durch Aussehung der Zuhaltung beweglich gemachte Riegel zurückzgeschoben, während die eine Hand mittels des Echeders die Zuhaltung in die Höhe gehoben hält. In dieser Weise können auch die besiten Türschlösser ungemein behende geöffnet werden. Ich habe Echeber ganz vorzüglich aus dünnen Fensterstangen (Windeisen) ohne besondere Reithe improvisiert gesehen in der Gestalt:



Auch läßt sich jeder Sturmhaken oder, sehr unverdächtig, jeder Stiefelhaken sehr leicht zum Scheder umgestalten, während bei kleinen Kassenschlössern häufig schon ein Nagel oder bloßer Eisendraht auszeicht, der meistens erst bei dem Diebstahl selbst vor dem Schlosse mit der Drahtzange zurechtgebogen wird.

Das Beben und Salten der Zuhaltung erfordert den beim Maffenen überhaupt wichtigen Handgriff, daß man den mit der rechten Sand gefaften und in bas Schluffelloch eingebrachten Scheder in bas erfte Gelenk des hart an das Schluffelloch gedrückten Zeigefingers der lin= fen Sand legt und mit diesem Zeigefinger ben Echeber fest in die Höhe gegen den oberen Teil des Schlüsselloches drückt, wodurch der Echeber eine feste Lage und feine Bewegung große Sicherheit gewinnt, auch die einmal gehobene Zuhaltung fteben bleibt, fo daß die rechte Sand frei wird und mit bem Abstecher ober schmalen Stemm= eisen frei arbeiten und ben Schliefriegel zuruckschieben fann. Diefer äußerst sichere Handgriff läßt sich schon durch geringe Ubung erwerben, und macht auch die Echeder mit hohlem Rohr (deutsche Echeder) immer entbehrlicher und feltener, da die Dorne mit leichter Mühe mittels einer fpigen und inwendig platten Drahtzange weggebogen werden können, wenn nicht der Echeber schon allein den Dorn beim Einbringen umgeht, wegbiegt oder wegbricht. Sat bas Schloß feine besondere Zuhaltung, sondern, wie meistens bei fleineren und na= mentlich bei Fabrifschlöffern der Fall ift, eine einfache Feder über dem Riegel, fo schließt schon ber Echeber allein bas Schloß mit vollkom= mener Leichtigkeit auf und es bedarf des Abstechens und einer ande= ren Operation nicht weiter. Der Echeber hat auch noch ben Borteil. daß mit ihm besonders leicht der Riegel auf halben Schluß geftellt, b. h. nur so weit zurückgeschoben werden fann, daß bas Schloß zwar geöffnet wird, die Buhaltung aber nicht in den zweiten Riegel= einschnitt fällt, indem der Riegel nicht völlig bis zum Einfallen bes Zuhaltungshakens zurückgeschoben wird. Somit kann nach voll= endetem Diebstahl die hauptaufgabe des Maffeners, das Wiederzuschließen des Schlosses durch einfaches Borschieben des Riegels leicht bewirft und die Entdeckung des Diebstahls sehr hingehalten und erschwert werden.

Kann der Echeber nicht selbst zum Heben der Zuhaltung oder zum Schieben des Riegels verwendet werden, so bleibt er doch immer die beste Sonde eines Schlosses, mittels der man sich durch das bloße Gefühl ziemlich genau von der inneren Konstruktion und Besatzung eines Schlosses unterrichten kann. Zum Sondieren ist schon der Abstecher oder auch ein dünner Echeber von Draht am geeignetsten,

um zu bestimmen, welcher Nachschlüssel zur Anwendung kommen kann.

Geübte Makkener wissen jedoch schon gleich mit dem bloßen Echeder hinlänglich zu sondieren, und überlassen die Drahtsonde den minder Geübten, die indessen sehr bald die Konstruktion des aufzusschließenden Schlosses begreifen und überhaupt auch schon bei dem Baldowern sich möglichst genau davon zu unterrichten suchen.

Hat der Makkener sich überzeugt, daß nur der Mittelbruch eine Besatzung hat, so schließt er schon mit dem Echeder das Schloß auf. Ist der Echeder aber vielleicht zu kurz oder zu dünn im Bart, Winskel oder Rohr, oder überhaupt nicht anwendbar, so wählt der Schränsker bei dieser Besatzung den Hauptschlüssel (Englisch-Welsch, Haupter).



Der Bart eines Haupters ist inwendig ausgeseilt, und hat nur Seitenschenkel, die auf der Höhe des Bartes im Winkel zusammenstoßen und nur für den Mittelbruch durch einen Einschnitt d getrennt sind. Beim Drehen greift der Schlüssel durch den Einschnitt (Mittelbruch) zu beiden Seiten des Mittelbruchs, geht aus dem ausgeseilten Raume c über die ganze Besahung des Mittelbruchs fort, hebt mit der Höhe d die Zuhaltung und schiebt den Niegel mit großer Leichtigseit hin und her. Die Verbindung zweier Hauptschlüsselbärte an einem Rohr, die sich gegenseitig zur Reithe dienen, ist sehr bekannt und üblich:



Die sehr beliebten, mit Ausnahme von Kunst= und Gaunerhand nicht leicht zu öffnenden billigen Schlösser ohne Mittelbruch, jedoch

mit Besatzung auf dem Schlogblech und der Schlogdecke, die einen Schlüsselbart, etwa von der Gestalt der Figur erforbern



sind, wie man sieht, durch den Echeber nicht leicht zu öffnen, da die durch o laufende Besatzung des Schloßbleches durch die Besatzung der Decke bei d gedeckt wird. Es bedarf daher eines eigenen Nachsichlüssels, der folgende Gestalt hat, also dem Barte der obigen Figur



im Außeren gleicht, jedoch die Einschnitte c und d bedeutend erweistert hat, wodurch er aber auch für mehrere Schlösser ähnlicher Größe anwendbar ist. Liegt die Besatzung der Decke höher als die des Schloßblechs, so hat der Klamoniß die umgekehrte Gestalt:



hat nun ein Schloß ohne Mittelbruch die Besatzung nur auf einer Seite, so ist zu unterscheiben, ob die Besatzung auf der Decke oder auf dem Schloßblech ist. Im ersteren Falle wird der hinterschieber gebraucht von dieser Form,



der gleich dem Englisch-Welsch in den ausgefeilten Raum o über

die Deckenbesatung sich wegdreht. Hat das Schloßblech allein die Besatung, so wird der Vorderschieber gebraucht, dessen leerer Raum c über die Schloßblechbesatung sich dreht.



Hinter- und Vorderschieber werden auch in sehr praktischer Weise an einem und demselben Rohr vom Makkener konstruiert. Der nachstehende Klamoniß ab hat nämlich durch das Rohr bei c ein rundes, besser viereckiges Loch. Das Rohrende a c ist mit einem Schraubengewinde versehen, in das die Schraube a c paßt, die im



Anopf a einen Einschnitt zum Schrauben hat. Der Winkel (Bart) de owird in das Loch ogesteckt und mit der Schraube sestgeschraubt und bilbet so den Borderschieber. Umgekehrt kann er auch in der anderen Figur o e d eingesteckt und festgeschraubt werden und bilbet so den Hinterschieber. Die wesentlichsten Vorteile hierbei sind, daß die Bärte mittels Hinz und Herrückens durch overlängert und verkürzt werden können, soweit der obere Teil des Schlüsselloches beim Einschieden des Schlüssels dies gestattet. Ferner erspart man sich dadurch das verräterische Führen eines größeren Schlüsseldunzdes, da sich in dieser Weise eine Menge Bärte, die leicht im Geldzbeutel oder in den Uhrz und Westentaschen zu verbergen sind, auf ein einziges Schlüsselrohr andringen lassen. Selbstwerständlich läßt sich durch Einsehen eines bloßen Stiftes jeder beliedige Echeder an diesem Rohr herstellen.

Man hat auch Schlüffel, die vorn am Kopfende mit einem Schraubengewinde versehen sind, in das sich die einzelnen Barte hineinschrauben lassen. Sie haben bei dem Transport und Versteck

ber Schlüffel dieselben Borteile, die oben gezeigt find, bei der Answendung aber den Übelftand, daß sie zwar die Schlösser aufschliesen, nicht aber (wenn jene nicht sehr leicht schließen), daß sie die



Schlösser wieder ebenso leicht zuschließen, da, je nach dem Schnitt der Schraube, die Bärte rechts oder links sich leicht abschrauben. Auch bedarf es stets zweierlei solcher Schraubenschlüssel mit den passenden Bärten, je nachdem die Schlösser links oder rechts schließen. Abrigens habe ich gerade in dieser Art äußerst sauber gearbeitete Schlüssel gefunden.

Sat ein Schloß gleichzeitig Befatungen auf dem Schlofblech ober der Decke, um den Mittelbruch, oder alle drei zugleich, so wird dem Nachschlüssel immer die Grundform des Hauptschlüssels gegeben und dabei die Form der Bartschenkel nach den Besatzungen geschweift. In solcher Beise können die mannigfachsten Schlüssel bergestellt werben, je nach Beschaffenheit ber Schlösser, deren genaues Studium eine hauptaufgabe der Makkener ift. Dazu werden alle möglichen Schlösser zum Studium ihres Mechanismus und ihrer Zusammenfegung auseinandergenommen, wie z. B. Damian heffel und Feger fich tagelang übten, Schlösser mit Dietrichen, Nägeln und Saken zu öffnen. heffel öffnete zum Beweis seiner Fertigkeit mit einem Bindfaben und einem Stückthen Solz die innere ftarke Tur feines Rerfers 1). Das scheint schwer glaublich. Und doch habe ich ebenfalls von einem Raubmörder gesehen, daß er mit einem zusammengedrillten Bindfaden ein sogenanntes Schneckenschloß wie im Ru öffnete, so daß er in Fesseln geschmiedet werden mußte.

1) Rebmann, Damian heffel, 2. Ausgabe, G. 15.

Die Unfertigung folcher Schlüffel, über beren Ginfachheit man er= staunen muß, wenn man sie mit der fünstlichen und mühsamen Arbeit des Schloffes und Schluffels vergleicht, den jene überwinden, ift fehr leicht mit einigen guten Reilen und einer Laubfage zu errei= chen. Die Hauptrücksicht beim Anfertigen von Klamonif ift: die Barthohe als Endpunkt des einen Bebel bildenden Schluffels muß notwendig in fester Verbindung mit dem Stütpunkt und bem anberen Sebelende steben. Es fommt nur darauf an, diefen, wie ge= zeigt ift, leicht zu findenden Berbindungsgang zu ermitteln, der bei allen Schlöffern vorhanden ift und sich leicht passend herstellen läßt. Meistens findet man, wie schon oben erwähnt, bei den Trödlern eine Menge alter Schlüffel vorrätig, bei beren paffender Auswahl man schon viel vorgearbeitet finden kann. Es ist bemerkenswert, daß man unter ben bei Schränkern angetroffenen Schlüsseln selten andere als alte Schlüffel findet, mit vorn dunn gefeiltem Rohr und eigens qu= gefeiltem Bart. Ich habe in meiner Praris im ganzen nur wenige Schlüffel gefunden, die gleich von Unfang an zu Nachschlüffeln ge= arbeitet zu fein schienen. Auch fann man bei jedem Gifenwarenband= ler Schlüffel aller Größen mit nicht ausgearbeitetem Bart, die in ben Fabrifen unter Druckschrauben zu vielen Taufenden hergestellt ober gegoffen werden, bekommen, um sie zum beliebigen Gebrauch zuzurichten.

Bei der Billigkeit und flüchtigen Arbeit der Fabrikschlösser bedarf es oft nur weniger Feils oder Sägenstriche, um die Nachschlüssel zu verfertigen. Die Einförmigkeit der Schlösser und Schlüssel, die in den Fabriken zu Tausenden nach einem und demselben Modell gemacht werden, spart dem Makkener viele Mühe und bahnt ihm den Weg in unglaublich viele Verschlüsse. Die Nachteile, die somit auch in dieser Rücksicht aus den Fabriken für die Sicherheit des Eigentums und auf die Moralität entstehen, sind außerordentlich groß, und schon scheint es zu spät zu sein, durch eine rege Begünstigung und Kunstgewerbe gegen den leichtsertigen und demoralissernden Behelf der massenhaften Fabrikproduktion dem Unheil zu steuern. Die Schlosserie hat ihren wesentlichsten Verlaß nur noch in ihrer reelleren Arbeit, und ihre Hauptkunst besteht nur noch in Andrins

gung von Berieren und anderen Rünfteleien, die jedoch vom Scharfs blick des professionierten Makkeners bald burchschaut werden.

Endlich sei noch eines praktikalen Klamoniß erwähnt, der bei einer Untersuchung in Lübeck einem Makkener abgenommen wurde, der selbst Barfelmelochner war. Dieser Klamoniß hat diese Gestalt:



Durch die viereckige, mit einer Flügelschraube b versehene Ruß a lie= gen zwei nach außen abgerundete, inwendig platt gegeneinanderlaufende Stangen c d und e f, die bei c und e in einen rechten Winkel zu Echedern, bei d und f ebenfalls in rechte Winkel gebogen, mit einem nach innen gerichteten Saken versehen find und beliebig nebeneinandergeschoben werden können, sobald die Flügelschraube b gelöst ift. Die Stange o dift bei l etwas geschweift, ebenso die Stange e f bei m, damit die Winkel respektive bei o und f in gleicher gerader Linie mit ben Winkeln e und d fteben. Es kann baburch auf beiben Sei= ten der Bart zu einer Menge von Sauptschluffeln von verschiedener Breite, g. B. g h i k, gefchoben werden. Aufferdem fonnen die Stan= gen c d und e f aus der Ruß herausgenommen und auf den Enden c ober e zu Echebern, auf den Enden d und f zu Border= und hin= terschiebern gebraucht werden. Dieser Klamoniß ist sechsundeinhalb Boll lang und schließt, wie ich das oft felbst versucht habe, eine fehr große Menge Schlöffer. Einfacher ift der praktikable hauptschlüffel.



In der hohlen Röhre a b, die unter a mit dem festen Bartschenkel g und bei b mit dem Handgriff h i versehen ist, läuft die Stange c d, die bei c in den Bartschenkel c e und bei d in den Handgriff d k gebogen ist, aus dem Ausschnitt c f herausragt und in diesem Aus-

schnitt durch Hin= und Herschieben bei d bewegt und zu verschiedenen Breiten eines Hauptschlüssels gestellt werden kann.

Auf ähnliche Weise lassen sich noch eine Menge anderer Klamoniß je nach der Form und Einrichtung der Schlöffer herstellen. Die Klamoniß werden nach der Beschaffenheit des Schlosses gewählt, auch vorher eigens zu einem bestimmten Schlosse zugerichtet.

Der Maffener läßt sich nicht verdrießen, das zu bestehlende Lokal vorher zu besuchen, ehe der Massematten selbst gehandelt wird, um seinen Rlamoniß gehörig zuzurichten. Er untersucht dabei das Schloß viel lieber mit dem Echeder, als daß er vom Schlüffelloch einen Ab= bruck in weichgeknetetem Bachs nimmt. Dies Abdrücken des Schlusselloches in Bachs ist sehr untergeordnet und bient höchstens nur zur Meffung ber Sohe, Breite und Schweifung des Schlüffelbartes. Der erfahrene Gauner weiß, daß das Blech des fünstlich ausgefeilten Schlüffelloches, wenn es nicht von ungewöhnlicher Dicke ift, fich leicht zurückbiegen oder sonst beseitigen läßt, und daß es nicht wesentlich darauf ankommt, die Schweifung des Schlüsselbartes zu kopieren, da man aus der blogen Schweifung auch nicht entfernt auf den Mittel= bruch und die verschiedenen Besatzungen folgern kann. Vermag der Makkener nicht bas Schloß mit bem Echeber gehörig zu untersuchen und sich durch das Gefühl von deffen Bau zu unterrichten, so über= zieht er den Bart eines in das Schlüsselloch passenden Schlüssels mit Bachs, oder schneibet, nachdem er die Tiefe des Schlosses gefunden hat, einen paffenden hölzernen Schlüffelbart, überzieht ihn mit Wachs und dreht den in das Schloß gesteckten hölzernen Schlüssel gegen bie Besatzung, die fich nun deutlich auf bas Bachs abdrückt. Glückt es aber bem Schränfer, beim Baldowern fogar ben Schluffel bes zu öffnenden Verschlusses auch nur einen kurzen Augenblick in die hand zu bekommen, so wird ein rascher Abdruck auf eine in der Handfläche verborgene weiche Wachsplatte genommen, was schon burch einen leichten Druck möglich wird, da es nicht auf ein vollständiges Mobellieren, sondern nur auf ein leichtes Undeuten der Form und ber Einschnitte des Bartes ankommt. Es ift daher unvorsichtig, wichtige Schlüffel frei hängen zu laffen ober gar jemand auch nur einen Augenblick in die hand zu geben. Oft genügt schon der bloge Blick auf den

Schlüffel, um dem geübten Makkener zu zeigen, wie dem Schloffe beizukommen fei.

Bie bei ben Schränken die Rlugheit und die Standesehre erfor= bert, die Spuren eines Einbruchs möglichst zu verbergen, so leibet auch die Makkenerehre nicht, daß der aufgeschlossene Verschluß, nach= bem der Massematten gehandelt ift, unverschlossen bleibe. Die Schlös= fer werden daher vom Makkener soviel wie möglich geschont und wieder zugeschloffen. Bum rascheren Biederzuschließen sucht der Matfener, wenn er mit dem Echeder gearbeitet bat, soviel wie möglich jedes, namentlich größere Schloß, auf halben Schluß, d. h. ben Schließ= riegel so zu stellen, daß die Zuhaltung beim Aufschließen nicht in den letten Riegeleinschnitt fällt, worauf sich ber Schliefriegel viel rascher und leichter mit bem Echeber wieder zuschieben läft. Wie end= lich die Schränker immer mit Rlamonis versehen sind, so führen auch die Maffener, namentlich wenn fie belaile handeln, wenigstens einen Jabschabber, oder auch einen Brunger, Borleger oder Pezire und Magfeire bei sich. Auch haben sie meistens um den blogen Leib oder unter dem Rock Leilekissimer gewickelt und noch andere Schränkerwerkzeuge, bie beim Balbowern etwa nüglich werben fönnten.

## Fünfzigstes Rapitel

Die Verbesserungen von Chubb, Bramah und Newell

In dem Wettkampf, in den die Schlossertüchtigkeit mit dem Makener geraten ist, hat sie in neuester Zeit endlich eine Verbesserung gefunden, die, statt der disherigen auf die Erschwerung der Schlüsselbewegung beschränkten Kunst, nunmehr auch die Vewegung des Riegels selbst genauer berücksichtigt und bei zunehmender Vervollkommnung einen immer vollständigeren Sieg über das Gaunertum verheißt. Es sind die Schlösser, die die englischen Mechaniker Chubb und Bramah, sowie der Nordamerikaner Newell (mit seinem Permutation bit=keys) erfunden haben. Alle drei Arten Schlösser haben ganz vorzüglich auf die Bewegung des Riegels geachtet, wobei der Schlüssel in höchst einfacher Konstruktion erscheint. Die nebenstehende Veschreis

bung 1) gibt einen deutlichen Begriff von dem Bau des von Chubb er-fundenen Schlosses.

"Das Chubbschloß besteht aus sechs verschiedenen und genau doppeltourigen Sperrungen (tumblers) smit Hinzufügung eines Angebers, durch den jeder Versuch des Nachschlüssels beim Gebrauche des rechten Schlüssels verraten wird. Die umstehende Abbildung ist eine Darstellung eines nach folgenden Prinzipien gebauten Schlosses.



"A ift der Riegel, B die viereckige Studel, die inwendig vernietet ist und einen Teil des Riegels bildet; C sind die Sperrungen, sechs an der Jahl, die sich auf den Zentralkegel D bewegen; sie sind eine über die andere gelegt, aber vollständig isoliert und gesondert, um jeder Sperrung zu erlauben, in verschiedener Höhe emporgehoben zu werden; E ist eine geteilte Feder mit sechs verschiedenen Sprüngen, die auf die Enden der sechs Sperrungen treffen; F ist die Anzeigesfeder. Es muß bemerkt werden, daß der Grundsperrer einen Jahn nahe der Anzeigeseber hat; G ist eine Studel oder Schraube, inwendig besestigt und einen Teil der untersten Sperrung bildend, und O ist der Schlüssel.

Nun ist es ersichtlich, daß alle Sperrungen genau zu der verschiebenen erforderlichen Höhe gehoben werden mussen, um der viereckiegen Studel B zu erlauben, durch die Längendurchschnitte der Sperrunz 1) Johann König, Grundriß der Schlosserkunst, S. 78.

gen zu paffieren, fo daß der Riegel fortgezogen werden fann. Wir brauchen nicht zu fagen, was geschieht, wenn eine ober die andere Sperrung zu hoch oder nicht hoch genug gehoben wird; noch weniger kann Die Rombination diefer feche Sperrungen entdeckt werden, und wenn ein falscher Schlüffel eingebracht wird und eine der Sperrungen sollte übermäßig gehoben werden, fo fängt die Unzeigefeder F den Grund= sperrer C und halt ihn fest, so daß der Riegel nicht passieren fann, und bei der nächsten Unwendung des mahren Schluffels wird man alfo bald feben, daß der Versuch einer widerrechtlichen Öffnung des Schlosses gemacht wurde, da man mit dem richtigen Schlussel das Schloß nicht mit dem gewöhnlichen Verfahren auf einmal öffnen kann. Dreht man den Schlüffel jedoch in umgekehrter Beise, so wird der Sperrer wieder in seine vorherige gewöhnliche Lage fom= men, bem Riegel erlauben, sich vorwärts zu bewegen und die Stu= del B in die Kerbe I zu fassen. Der abgeschrägte Teil des Riegels A wird sodann die Unzeigefeder aufheben und dem Bodensperrer C erlauben, in seinen alten Plat zu fallen. Das Schloß ift nun zu seiner gewöhnlichen Stellung zurückgebracht und fann wie fonft geschloffen und geöffnet werden. Es ift ersichtlich, daß, wenn bas Schloß angezeigt hat, es fei falsch berührt, nur ber mahre Schluffel es wieber in ben gewöhnlichen Zustand bringen fann.

"Bei Schlüsseln, nach dieser Art konstruiert, können ungemein viele Wechsel der Formen angewandt werden. Der klein gezeichnete Schlüssel L, der aus sechs Stufen und Einschnitten besteht, ist sieden=hundertundzwanzig Abänderungen fähig, während dabei den größeren Schlüsseln diese Zacken dreißigmal und die Riegeleinschnitte zwanzigmal verändert werden können, sich die Summe von 7776000 mögelicher Abänderungen ergibt."

Das Chubbschloß ist 1846 und noch später vom Erfinder verbefert worden, wie aus der von König gemachten Beschreibung hervorzeht. Die Verbesserung besteht zunächst in einem aus vier verschiebenen Schlössern zusammengesehten Schloß, das durch einen mit vier verschiedenenen Bärten versehenen Schlössel geschlossen wird, und ferner in der Andringung einer Metallblende, die im Innern hervortritt, und das Schlüsselblech und Werk deckt, sobald ein falscher Schlüssel eingebracht wird.

Gt. II

Das von Bramah erfundene Schloß ist der Kleinheit wegen besonders zu Schreibtischen, Kästchen, Dokumententaschen, Vorhängesschlössern usw. geeignet, und hat eine ganz eigentümliche Riegelbeswegung und Zuhaltung, auf der die großen Vorzüge des ganzen Schlosses wesentlich beruhen 2).

Auf ähnlicher Grundlage hat Newell seine Permutation bit=keys zusammengestellt, zugleich aber dadurch, daß er auch den Schlüsselbart teilweise beweglich machte, das Bollkommenste erreicht, was bis jett die Schlosserkunst aufzuweisen hat. Der Bart des Schlüssels (Fig. 1 u. 2, a c, b d) ist vorn am Nohre festgeschweißt. Durch den



2) König, a. a. D., S. 82 f.

Borderzapfen b d geht bei e eine Schraube bis in f auf den Zapfen a c. Die mit einem Schraubenloch versehenen seche Bapfen von verschiedener Länge sind zum Berausnehmen und können zwischen e und f in den verschiedensten Kombinationen willkürlich versetzt und festgeschraubt werden, wie 3. B. in Figur 3. Das mit einer bestimmten Bartzapfenstellung geschlossene Schloß, wie z. B. in Figur 3, läßt sich auch nur mit derfelben Zapfenstellung aufschließen. Bei dem Bersuche, mit einer anderen Zapfenstellung aufzuschließen, springen die Federn (Indifators) vor und vereiteln nicht nur das Aufschließen, sondern schließen auch nicht einmal mehr auf die richtige Zapfenstel= lung des richtigen Schlüssels, wenn nicht mit dieser die Drehung so gemacht wird, als solle das zugeschlossene Schloß nochmals zuge= schlossen werden, worauf die Federn in die richtige Lage springen und somit das Aufschließen möglich wird. Die Rombinationen dieser Schließweise find, wie bei ben Chubbschlöffern, außerordentlich gabtreich, namentlich ba es Schlüffel gibt, die ftatt der dargeftellten fechs Bapfen acht und zehn Zapfen enthalten, also um so mannigfacher gewechselt werden können. Selbst der völlig gleich nachgebildete Nachschlüssel vermag nicht, das Schloß zu öffnen, wenn nicht dabei die Zapfenstellung bekannt ift, die der Schlüssel beim Zuschließen hatte.

# Einundfünfzigstes Rapitel

# Das Makkenen auf Kittenschub

Allerdings sind diese wichtigen Verbesserungen noch zu neu und zum Teil noch zu wenig bekannt, auch wohl noch zu teuer, als daß sie schon die verdiente allgemeine Verbreitung gefunden hätten. Dabei wuchert das Makkenen denn auch noch immer als eine der gewinnbringendsten Künste fort, die ihren Jünger vollauf ernährt und ihn häufig zum reichen Manne macht.

Die Leichtigkeit, mit ber die Klamonis herzustellen und anzuwenben sind, hat das Makkenen zur verbreitetsten Gaunerkunst gemacht, und den Makkenen von Fach in der Person von Gesellschafterinnen, Erzieherinnen, Hausgesinde, Kontorleuten, ja sogar Schülern und kleineren Kindern eine Konkurrenz geschaffen, die den Makkener zwingt, sein so verkümmertes tägliches Brot mit mehr Wagnis, aber auch mit mehr Weisterschaft zu verdienen, und sich auf den Kittensschub zu legen, um im Verkehrsgetümmel bei lichtem Tage die Sorgslosigkeit auszubeuten, die meistens nur für die Nachtzeit ernsterer Sorgsamkeit und Vorsicht weicht.

In Gasthöfen, und namentlich während der Messen und während der Badesaison, findet der Makkener denn auch die meiste Gelegensheit, seine Kunst zu üben.

Meistens steigt er in den ersten Gasthöfen ab unter dem Namen eines Ritterautsbesitzers, Offiziers, hohen Beamten ober eines Banfiers, während seine Chawern unter abnlichem Scheine in anderen Hotels wohnen und fich dort ebenfalls nach Gelegenheit umsehen. auch ihn besuchen, und mit ihm viel aufgeben laffen, um die Umge= bung zu blenden. Ift ein Massematten baldowert, so sucht der Makfener, meiftens unterftußt von einem Bertuffer oder einer Schmiere, die besonders den Freier zu meistern hat, die Zimmerturc des baldowerten Massematten zu öffnen. Wird er dabei von einem Gafte oder Rellner betroffen, so weiß er sich das Unsehen eines der im Gafthofe logierenden Fremden zu geben, von deren Person bei dem großen Berkehrsgetummel felten genauere Notiz genommen wird, fo daß kaum einmal eine Unrede vorkommt. Hat er noch nicht das Zimmer aufgeschlossen und bemerkt er Aufmerksamkeit auf sich, so geht er dem Aufmerkenden entgegen, tut eine Frage, z. B. nach dem Bewohner bes Zimmers, beffen Rame und Stand er vorher erkundet hat ufw. und entfernt sich für diesmal (er geht koscher oder kaschert sich). Eben= fo verfährt er, wenn er gleich beim Eintritt in bas haus Berbacht bemerkt. Er geht dann in die Etage oder an das Zimmer, wo er stehlen will, jedoch womöglich ohne Klamoniß, falls er angehalten und untersucht wurde, und begibt sich, ohne irgend etwas zu unter= nehmen, wieder fort, sucht aber sobald wie möglich beimlich wieder= zukommen, wenn er den Verdacht geschwunden glaubt. Ift die Tür aufgeschlossen, so legt er mit derselben Vorsicht die Klamoniß hinter ben Küßen ber meistens auf den Borpläten stehenden Schränke oder auf deren Gesimsen, oder auch in Tischschubladen oder sonft in der Nähe kawure, bis der Handel gemacht ist, worauf die Türe wieder

verschlossen wird. Bekommt er im Zimmer Aufstoß, so hat er die Tür nachlässigerweise unverschlossen gefunden und fragt nach irgendeiner Person, die hier wohnen soll.

Bei dringender Gefahr ist hier auch wohl eine glänzende Gelegenheit zum Zuplanten oder Versarkenen. Beim Beggange beobachtet der Makkener alles, was ihm etwa begegnet, ob er etwa selbst beobachtet wird, wobei er auf der Straße nach den gegenüberliegenden Häusern blickt, ob er von dort aus bemerkt ist. Ist das der Fall, so kleidet er sich in seinem Quartiere oder in einer Chessenpenne um, oder entfernt sich wohl gar mit dem Gestohlenen aus dem Orte, wenn er es nicht platten Leuten anvertrauen oder kawure legen kann.

Handelt der Makkener ohne Vertusser oder Schmiere, oder hat, was selten der Fall ist, der Vertusser den Freier nicht meistern können und bekommt der Makkener nun Aufstoß, so hilft er sich mit großer Geistesgegenwart in der Weise, wie oben unter dem Kapitel von Meistern angeführt ist, bis er sich dann kaschern kann.

## Zweiundfünfzigstes Rapitel

# Das Kittenschieben: Erklärung und Terminologien

Rittenschieben, einen Rittenschub halten (von NDD [fisse], Sesesel, besonders bedeckter Sit, Thronsessel, tectum, Dach, Haus; im Niederdeutschen Kit, Femininum, ein gebräuchlicher Ausbruck für Rrughaus, Bordell 1) [von IDD, bedecken] und schieben [DIV, schuf, zurücksehren, wiederkehren, umkehren, sich wenden], gehen, schleichen), bedeutet allgemein das Hauseinschleichen der Gauner in der Absicht zu stehlen, ohne besondere Rücksicht auf eine bestimmte Beise, wie der Massematten dabei gehandelt wird, und zu welcher Tageszeit dies geschieht. Ein Rittenschub kann daher zu jeder Tageszeit, mit und ohne Schränken und Makkenen gehalten werden, und Rittenschieber ist daher allgemein der Hauseinschleicher. Gleichbedeutend ist der Hosen (vom deutschen Haus, Hauser, hausieren), Hauseinschleicher.

<sup>1)</sup> Matth. Kramer, hoch=Nieder= und Nieder=hoch=Deutsches Dictionarum, 1719, S. 146.

Endlich ist gleich der allgemeinen Bedeutung Rittenschieber und Hosen der Ausdruck Zgocker, eigentlich Zugucker, vom deutschen Guden, Sehen, Zusehen, zu unterscheiden von Ichocker, Spielen (vgl. Kap. 76).

## Dreiundfünfzigstes Rapitel

# Urten des Kittenschiebens: Die Zefirgänger

Nach der Zeit, in der der Kittenschub gehalten wird, unterscheidet man verschiedene Arten von Rittenschiebern. Die Raudemhalchener (von DIP [Rebem], vorm. Often, Oftwind, Sonnenaufgang, Morgen); Raudemgänger ober Zefirhalchener (von 7724 [Befier], Ropf= schmuck, frühe Morgenzeit). Zefirganger sind Diebe, die besonders früh am Tage sich in die vom Gesinde offengelassenen Sausturen schleichen und, mährend das Gefinde auf dem Gange jum Backer oder fonst innerhalb oder außerhalb der Wohnung beschäftigt ift und die Herrschaft noch im Bette liegt, aus den Zimmern, oft auch mit Makkenen, stehlen. Besonders arbeiten die Zefirganger, die, wie alle gewerbemäßigen Rittenschieber, mit leichtem Fußzeug befleidet find, in Gafthöfen, namentlich zur Megzeit oder Badezeit. In der frühen Morgenzeit ift in den Gasthöfen die geringste Aufsicht. Somit gelingt es bem Zefirgänger leicht, auf den Korridor zu gelangen und entweder an eine Tür, wo ein Massematten baldowert ist, oder an die erste beste Tür anzuklopfen. Erfolgt kein hereinruf auch auf das wiederholte Unklopfen, so öffnet er die Tür und tritt mit leisem Morgengruß ein. Den Blick beständig auf den Schlafenden gerichtet und mit gedämpf= ter Stimme den Morgengruß wiederholend, rafft er Geld, Uhr, Ringe, Bruftnadeln, die der Reisende gewöhnlich auf dem Tische neben dem Bette liegen hat, zusammen, durchsucht auch die Rlei= dungsstücke, auch wohl die offene Schreibklappe oder Rommode und geht rückwärts langsam und mit beständigem Morgengruß und Blick auf den Schläfer aus dem Zimmer, deffen Tür er jedesmal wieder in die Falle klinkt. Der Reisende, der etwa im Salbschlum= mer und bei herabgelaffenen Vorhängen den Eintretenden hört, ift gewohnt, daß frühmorgens der hausknecht die Rleider zum Reini=

gen abholt und wiederbringt, weshalb er meistens unbekümmert um die eintretende und dreift guten Morgen wünschende Person bleibt. Ist der Reisende wach und fragt er nach dem Begehr des Eingetretenen, so gibt er sich für einen bestellten Barbier, Leichdornschneider und dergl. aus und führt deshalb auch wohl Scherbeutel bei sich.

Bielfach treten Frauenzimmer als Zestrgängerinnen auf, da nicht leicht von einem vorübergehenden Kellner oder Fremden angenommen wird, daß ein Frauenzimmer, ohne bestellt zu sein, zu so früher Zeit in ein Fremdenzimmer tritt, namentlich wenn sie die Attribute einer helsenden Kunst halb verhüllt blicken läßt, oder wo die Lieder-lichkeit eines Ortes oder die Schamlosigkeit eines Wirtes so weit geraten ist, daß feile Dirnen ungescheut in die Fremdenzimmer gehen und dort sich anbieten dürfen.

Unglaublich ift es, wie beständig und wie viel durch das Zefirhal= chenen in Gasthöfen gestohlen wird, und wie die Sorglosigkeit ber Wirte so wenig auf den Ruf ihrer Gasthofe, auf den sie sonst so überaus eifersüchtig find, in biefer Beziehung Rücksicht nimmt und fo wenig für ben Schut bes Gaftes tut. Die gedruckten Unzeigen in ben Gastzimmern, mittels berer sich ber Wirt von seiner haftung aus dem receptum cauponis bequem zu befreien sucht, indem er sich als besonderer Aufbewahrer anbietet und nur als solcher haften will, können ihn rechtlich nicht von der allgemeinen Saftung befreien, da der Gaft ihm nicht allabendlich im Nachtkleide auch seine ihm für die Nacht unentbehrliche Uhr oder seinen Geldbeutel und andere Wertsachen übergeben und von ihm einen Empfangsschein bafür fordern kann. Eine eigene sichere Wache auf jedem Korridor, und deren ftrenge Berpflichtung, jeden einlagbegehrenden Fremden zu beobachten und dem Inhaber bes Bimmers zu melden, durfte schon beffere Abhilfe gewähren, und namentlich gegen die Gauner schützen, die verkappt in demselben Gasthofe wohnen, des Nachts oder frühmor= gens Besuche abstatten und sogar babei ben Nachschlüssel anwenden. Um sichersten ift es, in Gafthofen die Stube von innen abzuschlies gen, den Schlüffel im Schlosse stecken zu lassen und durch die Reithe des Schlüffels die Spike des mit einem Bindfaben an den Türgriff zu befestigenden Stockes ober Schirmes zu stecken, damit nicht der Schlüffel von außen ber mit einem Echeder oder einem geharteten

hoblen, inwendig ausgezahnten Schlüsselrohr, das von den Maffenern fest auf den Anopf des von innen einsteckenden Schlüssels ge= sett wird, herumgebreht und aus bem Schlüsselloch in bas Bimmer gestoßen werden fann, um dem Klamonif Plat zu machen. hirt i) empfiehlt den auf Fugreisen in zweifelhaften Dorfgafthöfen abge= stiegenen Reisenden einen eifernen Reil und eifernen Winkel mit Schrauben zum Anschrauben an Stubenturen, die fein Schloff und Riegel haben. So zweckmäßig diese Vorrichtung auch erscheint, so umständlich ist doch immer die Anfertigung und der Transport. Ohnehin ist man nicht vor der Reise von der Notwendiakeit ihrer Unwendung unterrichtet, um diese Dinge anfertigen zu können, und jum Improvisieren von Berschluffen ober Mitteln jum Beden ift in jeder Lokalität genug Gelegenheit vorhanden, wie man ja burch Berfeten ber Ture mit Stublen, einer Bank, die man mit bem Schnupftuch ober einem Band ober Riemen fest an den Türgriff bindet, und vielleicht eine Flasche oder Wagschale auf Stuhl ober Bank stellt, um durch beren Herabfallen aus dem Schlaf geweckt zu werden, seine Besorgnis als Fußreisender einigermaßen beschwich= tigen kann. Will man eine einfache mechanische Vorrichtung für aus= und einschlagende Turen, so genugen zwei eiserne Ringschrau= ben von der Gestalt und Größe nachstehender Figur:



die man in jedem Eisenwarenladen und sogar bei jedem Landkrämer vorrätig sindet und in der Westentasche oder am Schlüsselbunde leicht führen kann. Die eine Schraube wird in die Türzarge, die andere nahe dabei in die Tür selbst geschraubt und durch beide ein starfer Bindsaden gezogen. Fürchtet man ein Zerreißen oder Durchschneiben des Bindsadens, so biegt man durch die eine Schraube einen kleinen eisernen Hafen, der bei einschlagenden Türen als Riegel sich steift, bei ausschlagenden Türen als Hafen bindet.

<sup>1)</sup> Der Diebstahl, deffen Berhütung und Entdedung, S. 107.

#### Bierundfünfzigstes Rapitel

## Die Erefgänger

Die Erefhalchener, Erefgänger, Erefhändler (von Iv [erew], Abend, und Iv [halach], gehen), oder Tchilleshalchener, Ichillesgänger, Ichilleshändler, (III) [techillo], der Anfang des Abends, der Nacht), sind Kittenschieber, die zur Abendzeit in die Häuser schleichen. Mit Eintreten der Dunkelheit pflegt man vorsichtshalber die am lichten Tage bewachten und leicht zu beaufsichtigenden Haustüren in die Falle zu legen und sich bei Eintritt eines Fremden auf die Haustürglocke zu verlassen. Eine Hauptaufgabe und Abung der Erefhalchener ist daher, die Haustür so leise und vorsichtig zu öffnen, daß der oben an der Haustür befindliche eiserne Arm an der in schwingender Feder hängenden Haustürglocke vorbeistreicht, die Glocke langsam zur Seite biegt, und daß nach Vorüberführen des Armes die Tür mit dem Arm gegen die Glocke gedrückt wird, um die beim Abgleiten des Armes entstehende Schwingung der freigewordenen Glocke zu verhindern.

Zur weiteren Vorsicht pflegt man abends die Haustürkette überzulegen, um das willkürliche und heimliche Eintreten in das Haus zu verhindern. Häusig sind diese Ketten an sich so schwach oder so schwach befestigt, daß sie bei einem festen Druck nachgeben; sie lassen sich auch oft mit der durchgesteckten Hand abhaken, oder sind zu lang, so daß eine schlanke oder kleine Person behende unter der Kette weg durch die klassende Tür in das Haus gelangen und die Kette von innen abhängen kann.

Man findet deshalb, daß die meisten Tchillesgänger junge Dirnen und Buben sind, die übrigens auch vielfach von Erwachsenen zum bloßen Durchkriechen und Abhängen der Kette verwendet und dann fortgeschickt werden. Sehr oft werden diese Kinder aber auch unter die Ketten durchgeschoben, um zunächst zu erkunden, ob und welche Personen zu Hause sind, und ob mit oder ohne Gewalt ein Diebstahl auszuführen ist. Die Anwesenheit solcher Kinder hinter zugehängten Haustüren erheischt daher strenge Austürensfeit.

Bei einem Aufstoß geben sich die Tchillesgänger meistens für ver=

schämte Arme aus, ober fragen nach einem Rechtsanwalt, einem Arzt, einer Hebamme, irgendeinem Beamten, Geistlichen usw., und sind keck und verwegen genug, wie die Zefirgänger auf das Geratewohl an Stuben- und Rüchentüren zu klopfen, und wenn keine Antwort erfolgt, einzutreten und zu stehlen.

#### Fünfundfünfzigstes Rapitel

## Die Regler

Eine besondere Art der Kittenschieber sind ferner die Kegler, richtiger Gacheler, Gachler, auch Gackler, Kakler. Das Wort ist wohl nur von dem hebräischen Stammwort III (gachal), er hat entzündet, wovon Gecholim (DIII), brennende Kohlen, abzuleiten. Im Niederdeutschen ist der Ausdruck kaklen, mit Licht oder Feuer kakeln, für "spielen mit Licht, leichtsertig mit Feuer umgehen", sehr gebräuchlich. Sie suchen besonders in die Küchen und Dienstedenstuben zu gelangen, um das dort von den Domestiken nach den Mahlzeiten zum Reinigen hingelegte Silbergerät zu stehlen, während die Bedienung außerhalb der Küche beschäftigt ist. Der Ausedruck Gackler mag vielleicht auch die Ursache sein, daß der Suppenslöffel mit den kleineren Eßlöffeln in der Gaunersprache als "Glucke mit Kücken" bezeichnet wird.

## Sechsundfünfzigstes Rapitel

## Die Merchiker

Die verwegenste Art der Kittenschieber sind die Merchiger (von Merchaz, das Waschen, die Wäsche, und dies von Yng [rachaz], er hat gewaschen), auch Margiger, Marcheger, das heißt Hauseinschleicher, die sich durch das ganze Haus hinausschleichen die auf die Wöden, wo sie vorzüglich die zum Trocknen aufgehängte Wäsche stehlen. Gewöhnlich wird die vorn an der Treppe hängende Wäsche an ihrem Plat gelassen, damit man die hinten weggestohlene Wäsche nicht sogleich vermißt. Die gestohlene Wäsche wird in Vettsäcke ges

packt und vom Merchiger rückwärts die Treppen hinuntergetragen, damit er beim Aufstoß sogleich die Treppe hinaufsteigen kann, als ob er einen Packen bringen wollte.

Nur in bezug auf diese Weise über die Treppe zu gehen wird der Kitzenschieber auch Hockweiler genannt. Gine eigene Klasse der Kitztenschieber bilden aber die Hockweiler nicht.

Einen luftigen Kittenschub verübte einmal der Gauner William Getting bei einem Arzte in Wils-Clone.

Getting hatte ein kostbares Bett aus einer Bobenkammer bes Arztes zusammengepackt und siel damit die Treppe hinunter. Er hatte, obgleich schmerzhaft gequetscht, die Geistesgegenwart, dem mit seinem Sohne auf das Geräusch herbeieilenden Arzt einen Gruß von einem Mr. Hugh Hen auszurichten und gebeten, die kast im Hause bes Arztes zur Ausbewahrung ablegen zu dürfen. Der Arzt, der den genannten Herrn nicht kannte, wies ihn barsch zur Tür hinaus, wosbei er ihm noch den schweren Packen auf die Schulter heben half 1).

Die höchst verwegenste Art, das ganze Haus zu durchgehen bis auf den Boden, hat den Namen Merchiger zu einem allgemeinen Ehrennamen gemacht, mit dem der Gauner jeden raffinierten und besonders geschickten Genossen belegt, wenn er auch nicht das Wässchestehlen als Spezialität betreibt.

Bie endlich der Kittenschub, je nachdem er in der Stadt oder auf dem Lande gehalten wird, als Kittenschub in Mokum oder auf der Medine unterschieden wird, so gibt es auch Kaudemhalchener, Zesirgänger, Tchilleshalchener, Erefgänger und Kegler in Mokum oder auf der Medine, je nachdem zur Morgenzeit oder Abendzeit in der Stadt oder auf dem Lande in einer oder der anderen Beise Kittensschub gehalten wird.

## Siebenundfünfzigstes Rapitel

# Das Schottenfellen

Schottenfellen, Schautenfällen (von निष्ण [schoto], närrisch werden, wovon Schote, Schaute, der Narr, und dem wahrscheinlich 1) Smith, Straßenräuber, S. 567f.

aus dem Lateinischen fallere herzuleitenden fallen [wovon Falle]1), herabwerfen, fangen, betrügen, also eigentlich Narrenbetrug) ist das Stehlen von Baren aller Art in offenen Handelsläden, Gewölben, Butien vor den Augen des Verkäufers und während des Besehens und Behandelns von Waren; Schottenfeller, der Dieb, der auf die angegebene Weise stiehlt.

Das Schottenfellen ist eine schwere Steuerauflage, unter beren Druck die Kaufleute und Detailisten ganz außerordentlich leiden. Die jährliche Ausbeute der Schottenfeller ist ungeheuer, obschon die von den Schottenfellern mit dem keineswegs schmeichelhaften Namen "Schaute" belegten Kaufleute ungern gestehen mögen, daß sie in ihrer Gegenwart und vor ihren Augen so arg bestohlen werden, wobei sie den unleugdar vorhandenen Lagerabgang bei der Jahresinventur auf jegliche andere Ursache schieben, nur nicht auf das Schottenfellen.

Rein Industriezweig des Gaunertums hat sich in das Handelsleben so tief eingebürgert wie das Schottenfellen, das ebensogut unter der Maske einer schlichten Bürgersfrau und manirierten Gouvernante betrieben wird, die Leinwand zu einer Schürze oder ein seidenes Kleid kaufen, wie von der Baronin oder dem Grafen, der in der Equipage vorfährt und um die teuerste Ware handelt.

Das Schottenfellen hat keinen sichtbaren technischen Apparat, keine Gewalttätigkeit, keine andere Manipulation als das geschickte heimliche Berschwindenmachen unter dem Gange des alltäglichen Scheines, Gespräches und Handelns.

Dieser Umstand gerade ist es, der dem Verkäufer noch immer Vertrauen zu rechtlicher Kundschaft und dem Schottenfeller so große Sicherheit gibt, daß er schon bei einiger Abung und Erfahrung den Vertusser oder Schrenker ganz beiseite läßt, und auf eigene Hand und Gefahr Schätze aus den Läden hebt, die in das Unglaubliche gehen, und von deren Umsang man eine Ahnung bekommen kann, wenn man auf die Spottpreise achtet, für die eine Unzahl der verschiedensten Waren aus den Läden wie auf der Hausiererkarre "unter der Hand, durch besondere Gelegenheit, unter Einkaufspreis, im Ausverkauf, als Bergegut, aus Usselwanzauktion", oder wie sonst die Redensarten lauten, verkauft wird.

<sup>1)</sup> Stieler, Sprachschat, S. 424f. Schothelius, S. 1312.

Oft haben mir Kausleute mit großer Zuversicht ausgesprochen, daß es ganz unmöglich sei, in ihrem Laden bestohlen zu werden, da sie mit ihren Angestellten bestimmte Zeichen verabredet hätten, um gegenseitig die besondere Ausmerksamkeit auf verdächtige Personen zu lenken. Dahin gehört das Zurusen einer scheinbaren Preisauszeichnung oder Preisangabe, wie z. B. D. C. S = die Canaille stiehtt! D. L. K = das Luder klaut! P. A. C = Paß auf (die) Canaille! u. dergl. Aber die raffinierten Schottenfeller geben sich gerade das unverzdächtigste Aussehen, wissen sehr genau, was alle jene Zuruse zu bezbeuten haben und verdoppeln dabei nur ihre Geschicklichkeit erst recht.

Besonders wird das Schottenfellen von Frauenzimmern betrieben. Die meiften weiblichen Gauner find Schottenfellerinnen. Doch vernachläffigen die Männer keineswegs diese ergiebige Erwerbsquelle. Gewöhnlich geht ber Schottenfeller in Begleitung eines oder mehre= rer Genoffen in die Läden. Der Routinierte ift sich indessen selbst genug. Sein Außeres ift mindestens ehrbar und anftanbig. Er wünscht dieses oder jenes zu kaufen, läßt sich vom Raufmann die Waren in verschiedenen Sorten und Muftern vorlegen, prüft, macht Ausstellun= gen, lobt, handelt, fauft und bezahlt auch etwas, verlangt noch mehr, und beschäftigt die Aufmerksamkeit des Verkäufers, der sich bei Borlage der verschiedenen begehrten Waren von einem Warenfache zum andern tummeln, bald sich bucken und bald dem Räufer den Rücken zuwenden muß. Diefen Augenblick nimmt der Schottenfeller mahr, um unvermerkt Waren vom Ladentisch in seine Tasche gleiten zu laffen, was um so unvermerkter und leichter gelingt, je mehr er den Tisch zwischen sich und dem Verkäufer voll Waren hat aufhäufen laffen.

Zum Verbergen der Waren an seinem Leibe hat der mit einem Mantel, Sackrock, Paletot oder langem Aberrock bekleidete Schottensfeller in dem Untersutter des Brustteils und der Schöße seiner Oberskleidung weite und lange Taschen (Golen, Fuhren), in die sich eine Menge Pakete verbergen lassen.

Um das schwere Herunterhängen der Oberkleidung zu vermeiden, wodurch Berdacht entstehen könnte, fangen die Schottenfeller an, wie die Matrosen um den Leib einen Gurt mit einem kleinen Ringe an der Seite zu tragen, in den ein an der Tasche befindlicher Haken gehängt wird, so daß der Rock frei und leicht herunterfallend bleibt und vorn sogar aufgeknöpft werden kann, wenn auch die Tasche schwer gefüllt ist. Die weibliche Kleidung ist noch geeigneter, solche Golen zu verbergen. Gewöhnlich werden zwei Unterröcke zur Gole zusammengenäht und vorn im kaltenreichen Oberkleide und im Unterrocke wird ein langer Schliß gelassen, um die Ware einstecken zu können. Doch tragen auch erfahrene Weiber, besonders wenn sie Nachjagd fürchten, sehr häusig eine eigene sackartige, aus einer doppelten Schürze zusammengenähte, mit einem Schliß und oben mit einem starken Bande zum Borbinden um den Leib versehene Gole. Diese hat den Vorteil, daß sie rasch abgeworfen, versarkent, werden kann, wenn die Schottenfellerin sich bei Verdacht oder Verfolgung kaschern will.

Meistens geben sich die Schottenfeller als Standespersonen aus, lassen die behandelten Waren, von denen sie häusig, namentlich wenn sie meinen, Verdacht zu erregen, einen Teil bezahlen, zur Ausbewahrung die auf den anderen Tag, oder zur Absendung in einen anständigen Gasthof zurück, entfernen sich mit aller Unbefangensheit, versprechen, das Geld dem Aberbringer der Waren im Gastshofe auszuzahlen und ersuchen dazu immer, eine quittierte Nechnung mitzuschicken.

Um ganz sicheren Vertuß, namentlich in größeren Handlungen, zu machen, wo mehrere Verkäufer hinter dem Laden stehen, geht der Schottenfeller mit einem Chäwer, zu dem auch, je nach Gelegenheit, noch ein dritter oder vierter nach und nach wie durch Jufall hereintritt, ohne daß einer die Vekanntschaft mit dem anderen irgendwie verrät, in den Laden. Bei dieser Verbindung macht der eine den Vertuß, indem er des Kaufmanns Aufmerksamkeit fesselt, weshalb er auch Vertusser oder Schrekener, Srikener, Schmuser (Sprecher) genannt wird, während der Begleiter als Schautenpicker (von Schaute, Narr und Picken — aufklauben, aufpicken, wie die Vögel die Körner aufpicken) handelt, d. h. die zur Hand liegenden Waren stiehlt und verbirgt.

Hat der Schautenpicker den Massematten gehandelt, so gibt er dem Schrekener einen Bink, worauf sich beide auf gute Manier entfernen.

Bielfach nehmen die Schottenfellerinnen außer männlicher Begleitung auch wohl eine Gefellschafterin, Kammerjungfer ober am liebsten eine als Umme gekleidete Genossin mit einem Rinde zum Bertussen mit. Die Umme hat häufig die Aufgabe, burch geheime Mighandlung das Kind zum Schreien zu bringen, damit die Aufmerksamkeit bes Berkäufers auf Kind und Umme gerichtet wird und die angebliche Herrschaft unterdes als Schautenpicker handeln fann. Das spielende ober weinende Rind wird von der Umme tanbelnd auf den Ladentisch gesetzt, wo es mit seinem langen Rleide ein Barenpafet bedeckt, bas bann mit bem Rinde aufgenommen und von beffen weitem Kleide vollkommen bedeckt wird. Auch größere Rinder werden zu Unarten, Albernheiten und Unfug abgerichtet, um badurch Vertuß zu machen. Von der Schottenfellerin wird wohl auch in gleicher Absicht eine verabredete Dhnmacht affektiert, wie benn bie Berschlagenheit der Gaunerei unzählige Gelegenheiten herbeizuführen und auszubeuten versteht, die immer neu und originell sind. Kleinere Pakete werden auch in den wie unabsichtlich auf den Ladentisch ge= legten Muff ober in Schachteln und Körbe mit doppeltem Boben gesteckt. Auch werden in die gegen die Labentische gesetzten Regen= schirme unglaublich viel Waren weggetragen, wie mir denn ein Fall vorgekommen ift, in bem eine Schottenfellerin zwei ganze Stück Bollmuffelin, jedes von einigen dreißig Ellen, in ihrem Regenschirm aus einem Ausschnittladen mitgenommen hatte. Die Mode ber wei= ten Rockarmel, mit locker gehefteten weiten Manschetten, bient ebenfalls ben Schottenfellern zu geheimen Tafchen für fleinere Bare, namentlich Gold- und Gilberfachen. Den gleichen 3meck haben fleinere Taschen innerhalb der Halsbinden, unter dem Rodfragen, innerhalb ber Befte, hinter bem Borhemb und zwischen ben gefütterten hofenträgern. Kleinere wertvolle Gegenstände werden von Schottenfellerinnen auch wohl heimlich auf die Erde geworfen, mit den Zehen geschickt gefaßt und in den Schuh gelegt. Viele Schottenfeller besitzen auch die angeübte besondere Geschicklichkeit, mit einem zwischen die Schenkel gefteckten Pakete nicht nur bebende geben, fondern auch fogar laufen zu können. Die Schottenfeller, die auf diefe Beise Baren transportieren, werben Rachwener (Reiter) genannt, von 307 (ra= chaf), er hat geritten.

1

Je lebhafter der Verkehr in einem Laden, je dichter das Gedränge vor Meß= und Jahrmarktsbuden ist, desto leichter gelingt es dem Schottenfeller, Waren von den Verkaufs= und Schautischen herabzulangen und in die Gole zu stecken.

Man kann nun vom Raufmann, beffen gange Aufmerkfamkeit beim Berkaufe begreiflich nur eine fehr materielle Richtung bat, nicht verlangen, daß er psychologische Beobachtungen anstellt; indeffen muß ihm doch jeder geschwäßige Fremde, der viel zu suchen und zu mäkeln hat, als verdächtig erscheinen, namentlich wenn er die erhan= belten Baren nicht gleich bezahlt, fondern gurucklegen läßt. Gewöhn= lich zieht ber Schottenfeller gleich anfangs, sobald er fich Waren vor= legen läßt, ben oft mit Rupfermungen ober Jetons ftart gefüllten Geldbeutel und legt ihn auf den Ladentisch, teils um mit einer mohl= gefüllten Borfe zu prahlen, gang besonders aber, um nicht beim Bineingreifen in die Beinkleidertaschen, wenn er etwas bezahlt, den Rock zurückschlagen zu muffen und die gefüllten Golen im Unterfutter zu zeigen. Meistens führen die Schottenfeller baber auch bas Portemonnaie oder den Geldbeutel in der Brufttasche, und beren Hervorlangen aus dieser macht schon immer verdächtig. Die niedrigen Ladentische begünstigen aber auch das heimliche Wegziehen der Waren ungemein, indem mit Sanden, Unterarm und Ellenbogen beim Uberbeugen über ben Ladentisch leicht ein Stück Ware zwischen bie Schenkel oder gar schon direkt in die Gole des Schottenfellers ge= schoben werden fann. Reichen die Ladentische nur etwas über die Ellenbogenhöhe eines erwachsenen Menschen hinaus, was ohnehin das Bücken erspart und das Befehen der Bare erleichtert, fo fann der Unterarm nicht leicht ohne augenfällige Bewegung des Oberarmes agieren. Namentlich ift dann ber Mantel bem Schottenfeller hinderlich. Aus einer Erhöhung ber Labentische entspringt für ben Rauf= mann bie Bequemlichkeit, daß er unter ihnen weite und geräumige Fächer einrichten kann zur Aufnahme von Waren, die mit den in den hohen Bandfächern gegenüber befindlichen forrespondieren, fo daß er sich nicht nach den Bandfächern umzudrehen braucht, sondern das aus diesen Berlangte sogleich unter dem Ladentisch hervorlangen fann, ohne ben verdächtigen Käufer aus den Augen zu laffen. Unerläflich ift aber an Labentischen die Anbringung eines Gesimfes, einer Leifte

oder eines kleinen Gelanders von etwa ein bis zwei Boll Bobe auf der Seite, wo der Käufer steht. Die etwaige Unbequemlichkeit läßt sich durch geschmackvolle Zierlichkeit der Anlage ausgleichen. Der Schottenfeller bebt niemals ein Stud Bare vom Labentisch, sondern bringt es mit der Hand oder bem Unterarm zum Gleiten auf der glatten Kläche, indem er es leise zupft oder schiebt. Ift eine kleine Leifte vorhanden, jo muß er das Stück heben und feine Manipulation schon bemerkbarer machen. Sehr zweckmäßig ist es, die Stücke aller weichen Stoffe, wie das meistens auch schon bei ben frangö= fischen Seidenstücken geschieht, auf bunne Brettchen ober farke Pappen zu wickeln, weil dann die Stücke, anstatt auf der Räuferseite schlaff herunterzuhängen, beim Berabzerren ber Steifigkeit wegen aufschlagen und viel schwieriger vom Tisch in die Gole zu bringen sind. Passend an den Wänden angebrachte und nicht durch Baren verdeckte Spiegel und Spiegelstreifen, wie man folche mit Geschmack und Geschick in den Gesimsen der Bandrepositorien an= bringen konnte, fo daß ber Raufmann ben Räufer mit feinen Bewegungen im Auge zu behalten vermag, wenn er ihm auch ben Rücken zuwendet, dürften dem Raufmann manchen Berluft ersparen. Gardinen an Labenfenftern find geradezu Lockungen für Schotten= feller, die am liebsten solche Läden aufsuchen, deren Kenster mit Gar= dinen und zur Schau gestellten Stoffen verdunkelt sind. Erfahrene Raufleute laffen mindestens die obere Balfte der Kenster frei und hängen dabei nur dunne, durchsichtige Stoffe nach oben.

Wer übrigens seine Waren auf der Käuserseite oft sogar an oder inners und außerhalb der Türe aufhängt, dem möchte es eine nicht unsverdiente Strase seiner Nachlässigseit sein, wenn er bestohlen wird. Die erfahrenen Schottenfeller wenden solchen bis zur Türe drapierten Läden mit besonderer Vorliebe ihre Ausmerksamkeit zu, nicht so sehr, um die draußen hängenden, oft unbedeutenden Waren zu stehlen, wie darum, weil sie in dieser Ausstellung, oft wohl nicht ohne Grund, einen sorglosen Verkäuser erblicken, bei dem schon etwas zu unternehmen ist. In der Messen und Jahrmarktszeit, oder wo ein lebhafter Ladenverkauf ist, lohnt sich die Anstellung eines Portiers und anderer Bedienung im Laden zur Ausbewahrung von Schirmen und zu sonstigen Handreichungen auf der Käuserstelle überreichlich, St. II

wie mir das auch schon, mit Dank für den gegebenen Rat, ausges sprochen worden ist.

Auch in Gold= und Silberläden, Konditoreien, Delikatefgeschäften usw. wird der Verkäufer hinter seinem Ladentische als "Schaute" behandelt und mit derselben Frechheit und Gewandtheit bestohlen, wie in den Schnittwarenhandlungen. Gewöhnlich bietet dabei des Abends die helle Erleuchtung der Läden Gelegenheit, den günstigen Moment von außen durch das Fenster zu erspähen, bevor der Schottenfeller in den Laden tritt.

## Achtundfünfzigstes Kapitel

## Das Chalfenen

Chalfenen, oder Chilfen und Chillefen (jüdisch-deutscher Ausbruck, von DID [chalaf], er hat gewechselt, vertauscht, für wechseln im gewöhnlichen guten Sinne) ist in der Gauncesprache das Stehlen von Geld bei einem Geldwechselgeschäft vor den Augen des Wechslers, entspricht also dem Schottenfellen. Chalfan, Chalfen, Chilfer ist der Wechsler, jedoch in der Gaunersprache nur der Wechsler, der beim Wechseln stiehlt, nicht etwa der bestohlene Kaufmann oder der Bansfier, odwohl Chalfen im Jüdisch-Deutschen immer auch der Wechsler im guten Sinne ist. In der deutschen Gaunersprache wird auch der Ausdruck Linkchalfenen, Linkchalfen gebraucht, wobei die Silbe Linkden Betrug, den Diebstahl besonders bezeichnet. Auch ist der Ausdruck Linkwechseln, Linkwechsler als deutsche Abersetzung von Chalfenen, Chalfen, unter den Gaunern gebräuchlich.

Das freche Manöver des Chalfen besteht darin, daß er den Wechster dahin bringt, ihm einen Hausen Geld, besonders Gold, vorzuslegen, aus dem er vor dem Auge des Wechsters heimlich Goldstücke herausstiehlt. Zu diesem Zwecke geht der Chalfen als ehrsamer Landsmann, Viehhändler, als Kaufmann, Offizier usw. zum erkorenen Kaufmann an das Kontor oder vor den Laden und bittet, ihm ein bestimmtes Goldstück, Dukaten, Louisdor gegen Silbermünzen, die er, oft mit dem Anerbieten eines guten Agios, sosort aufzählt, wechseln zu wollen. Eine bescheiden und freundlich vorgebrachte Vitte

schlägt man nicht leicht ab; ber Raufmann gibt bas gewünschte Stück Gold ber, bei deffen Unblick ber Chalfen bittet, ihm doch ein anderes Goldstück, etwa einen Imperialen, Napoleondor, hollandischen oder banifchen Dufaten ufm., - furz, ein Stück Gold von anderem Geprage wie er erhalten hat, zu wechseln. Der gefällige und arglose Raufmann durchfieht seinen Vorrat und schüttet die Rasse aus auf den Tisch, um das bezeichnete Goldstück zu suchen. Dies ift gerade das, mas ber Chalfen will. Im scheinbaren Suchen nach ber verlangten Münze fährt er fortierend und emfig forschend im Goldhaufen mit dem Beigefinger umber und weiß durch rasches und geschicktes Schnellen ein Goldstück nach dem andern gegen den Daumen und mit Hilfe des letteren gegen den halb und beweglich gekrümmten Mittelfinger und sodann unter ben lose geschlossenen vierten und fünften Finger ju bringen, die die in die Sand geschnellten Gelbftucke festhalten. Abung und Geschicklichkeit machen dieses Manover unmerklich. Eine wesentliche Förderung babei ift aber die Stellung bes Chalfen, ber stets sich so hinstellt und die hand so halt, daß der Bestohlene ihm nicht in und unter die Hand sehen, sondern nur die obere Handfläche von der Seite des kleinen Fingers her überblicken kann. hat der Chalfen auf diese Beise gestohlen, so leert er die Band in eine Tasche, zum Schein, nach der Borfe, der Uhr, dem Taschentuch oder dem Schnupftuch greifend.

So verwegen und gefährlich dieser Diebstahl ist, so häusig gelingt und gewinnbringend ist er. Die Sicherheit des Chalsen wird aber noch gesteigert durch die leichte Möglichseit, sich zu koschern, indem er das Gestohlene dem Kaufmann behende wieder zuplantet, d. h. wieder in den Geldhausen fallen läßt, über dem er die Hand hält, in dem Augenblick, wo der argwohnschöpfende Kaufmann rücksichtslos und rasch die Hand des anständig gesteideten Fremden sesskält, das das einzige, aber auch bei der angegebenen leichten Möglichseit des Zuplantens gewagte und kompromittierende Mittel ist, den Chalsen zu entlarven, der sonst sich längst fort ist, wenn der Kaufmann seine Kasse durchzählt und seinen Berlust bemerkt. Wird der Chalsen angehalten und kann er den Diebstahl nicht verstecken, so hat er in der Regel vergoldete Jetons zur Hand, die er dem Kaufmann vor die Füße oder gar ins Gesicht wirft, der nun lieber sein Geld aufzu-

fammeln als den sich losreißenden und davoneilenden Chalfen versfolgen wird.

Sieht der Chalfen, daß der Kaufmann eine Geldrolle zum Wechseln anbricht, also die Stückzahl in der Rolle weiß, oder merkt er, daß der Raufmann den Bestand seines herbeigeholten Geldbeutels kennt, so bittet er ihn, das Geld zu zählen und abgezählt und eingesiegelt für seine Rechnung die zum anderen Tage, wo er seine Kasse bringen will, aufzuheben. Geht der Kaufmann darauf ein, so weiß der Chalfen bei dem Zuzählen, der Zwiere (von Sssire, auch Ssippur, jüdische deutsch: die Zahlung, von, er Dhat gezählt), des einzuwechselnden Geldes einen Teil wegzuchalfenen, sei es, daß er daß Geld selbst nachschießt oder auch sonst nur hilfreiche Hand beim Einwerfen in den Geldbeutel leistet.

Erfahrene Kaufleute, namentlich Wechster, wissen schon, wen sie vor sich haben, wenn ein Fremder nach einem bestimmten Goldstück fragt. Sie lassen sich daher nicht auf das Geschäft ein, oder sie nehmen das Silbergeld mit dem Agio, geben das Gold ab und zeigen ihren Vorrat weiter nicht.

Desto schlimmer ergeht es aber den Unerfahrenen, namentlich Berkäuferinnen, die in den Put- und Modeladen, Konditorladen u. dergl. als Berfäuferinnen die verschiedensten Geldsorten einnehmen und nebenbei nicht gleichgültig gegen die Galanterien höflicher Chal= fen bleiben. Auch den Landleuten und Biebhändlern auf den Korn=, Woll- und Biehmärkten werden von Chalfen oft ganz bedeutende Summen abgechilft, da auch fie das angebotene hohe Agio nicht gern verschmähen. Der Gewinn, den der Chalfen von seinem Sandel zieht, ift enorm, weil er meistens in Gold Geschäfte macht, obwohl er, je nachdem er die Gelegenheit dazu findet, auch in Silbergeld, vom Viergroschenstück bis fogar zu Doppel= und Krontalern, arbeitet, von welchen größeren Münzsorten er oft eine beträchtliche Menge in der Hand bergen kann. In der großen Berliner Untersuchung wird der Fall erzählt, daß Moses Simon Bernhardt am 22. November 1819 bem Rrüger Hoffmann zu Peterwit beim Geldzählen nicht weniger als achtzehn Taler in ein paar Sekunden weggechilft hatte, welchen Diebstahl, als er nach Jahren zur Sprache kam, der Bestohlene gar nicht bemerkt haben und zugeben wollte. Die Chalfen find so gewandt

und sicher bei ihrem Betrieb, daß gerade das Chalfenen auf Reisen und bei augenblicklicher Berlegenheit das erste und sicherste Hilfsmittel ist, rasch zu Gelde zu kommen.

Häufig nehmen endlich die Chalfen noch einen Chawer als Berztuffer, Schrekener oder Schmuser mit, der dann ganz die Rolle zu spielen hat, die dem Schrekener beim Schottenfellen zugewiesen ist. Da jedoch in diesem Falle Cheluke gehalten werden muß, so operiert der nur einigermaßen sicherer Chalfen lieber auf eigene Faust, um die Früchte seiner Aunst allein zu genießen.

#### Neunundfünfzigstes Rapitel

## Das Ennevotennemachen oder Chassimehandeln

Das Ennevotennemachen (von Pluralis עיך en, von עיך [ajin], das Auge, und nin sot, off, Zeichen, Abzeichen, auch Chaffimehandeln, von CAM schaffam], er hat gesiegelt, auch ein Puddelche handeln, mahrscheinlich verdorben vom Stammwort 573 [bodaf], er hat abgeteilt) ist der heimliche Umtausch versiegelter Wertsachen gegen wertlose oder geringfügige Gegenstände, die vom gleichen Außeren oder mit gleichem Berschluß und Siegel wie jene versehen sind. Bu diesem 3wecke geht der Ennevotennemacher, oft mit einem Schrefener, Bertuffer ober Schmufer, zu einem Juwelier ober Geld= wechsler, behandelt diese oder jene Ware, oder wechselt eine Münz= forte ein, tut solche in ein mitgebrachtes Raftchen, Beutel oder Papier= rolle, versiegelt diese Verschlüffe in Gegenwart des Verkäufers und bittet unter irgendeinem Vorgeben, daß z. B. seine Rasse nicht reiche und er nicht erst das Geld heute aus dem Gasthofe holen wolle, wobei er jenen oft noch durch Zahlung eines Angeldes oder Agios sicher macht, die so versiegelten Wertsachen bis zum anderen Tage zurückzulegen. Bei ber Verhandlung weiß ber Ennevotennemacher bie versiegelten Gegenstände mit bereitgehaltenen, an Form, Packung und Siegel gleichen Behältern, die mit wertlosen Dingen gefüllt sind, geschickt zu verwechseln und jene Wertsachen an sich zu nehmen.

Dieses Manöver, das allerdings sorgfältige Vorbereitung und große Geschicklichkeit erfordert, ist, da es sich oft um bedeutende Schmuck-

sachen und mehrere Goldrollen handelt, sehr gewinnbringend, und wird weit mehr als das Chalfenen von Frauenzimmern, und zwar immer in sehr eleganter Toilette und fast jedesmal mit Anwendung von Siegelringen, auf denen adlige Wappen graviert sind, besonders in Gold- und Silberhandlungen ausgeübt. Die Ennevotennemacher führen im Reisekoffer oft ganze Säze von Kästchen oder Schachteln (jüdisch-deutsch Schkedele), in Dubletten bei sich, deren Besitz bei einer Durchsuchung immer mit der Benutzung zum Ausbewahren von Seide, Nadeln, Band u. dergl. von Frauen gerechtsertigt wird, während die Kasten von Männern gewöhnlich für Probekasten auszegegeben werden.

Stiehlt der Ennevotennemacher bares Geld in dieser Weise, so wird dieser Handel mit dem Ausdruck Chassime chalsenen bezeichnet, da er ja auch mit dem Chalsenen viel Ahnlichkeit hat. Abgezählte Gold= und Silberrollen sind während des Geschäftes am geschicktesten zu chalsenen. Nicht selten sind aber Gauner, namentlich wenn sie von einem Vertusser gut unterstützt werden, verwegen genug, ziemlich schwere Geldbeutel mit Silbergeld gegen gleichgesiegelte mit

Rupfergeld zu verwechfeln.

Auch andere Privatpersonen, namentlich Wirte, die sich in argloser Sutmütigkeit dazu hergeben, Geld in Verwahrung zu nehmen, werden auf diese Weise oft um bedeutende Summen geprellt, wenn sie über die ihnen zugestellten Geldbeträge Empfangsscheine ausgestellt haben, da der verübte Betrug natürlich vom Gauner sogleich bei der Rücklieferung dem Depositar zugeschoben und die vollwichtige Summe nach dem Empfangsschein gefordert wird. Man tut daher am besten, sich in keiner Weise zum Depositar eines Fremden herzugeben, ohne das erhaltene Geld genau nachzuzählen, zu prüsen und in Gegenwart von Zeugen oder mit einem Beamtensiegel oder aber auch mit des Fremden Siegel, jedoch immer nur selbst zu verssiegeln und sosort sicher zu verwahren, niemals aber dem Fremden das Siegeln zu überlassen und niemals nach der Versiegelung ihm das Versiegelte in die Hand zu geben.

## Sechzigstes Rapitel

## Das Neppen

Das Neppen ist eine der ältesten Gaunerkünste, deren der Liber Vagatorum umständlich erwähnt, indem er Notabilie 7 vor den Wiltnern warnt, die "singerlin von kuntersen gemacht", zum Berkauf als Silber andieten, "desselben gleichen pater noster oder ander zenchen, die die vnder den mentlen tragen", und die sie besonders den "einfeltigen hutzin" andieten. Ebenso hat die Ausgabe der "Rotwelsschen Grammatif" von Dekt das Wort "Wietnern" in sein Vosabular aufgenommen.

Wiltner entspricht vollständig dem heutigen Nepper. Die Abstammung des Wortes ist vollkommen unklar. Bielleicht ist Wiltner mit dem mittelhochdeutschen wildenaer (Jäger), wegen der unsteten Lebensweise, in Verdindung zu bringen. Das Wort Wiltner ist vollständig außer Gebrauch. Dafür kam aber später der Ausdruck Feling (Krämer) des Liber Vagatorum auf, das Pott 1) von seil ableitet. Die Felinger spielten als umherziehende Tabulettkrämer und Hausierer schon am Schluß des Mittelalters eine außerordentlich große und gefährliche Rolle, die sich bis tief in das neunzehnte Jahrhundert hineinzog 2). Namentlich im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert trieben die Felinger den ärgsten Betrug als Quacksalber, Zauberer und Beschwörer.

Das Wort Neppen kommt zuerst bei Krüniß3) und bei Grolman4) vor. Letztgenannter bezeichnet mit Neppes Kostbarkeiten, Haarschmuck, Perlan, wonach es wohl mit dem französischen nippes und nipper zu verbinden sein würde. Grolman bezeichnet aber das Wort als jüdisch=deutschen Ursprungs, obwohl es im Jüdisch=Deutschen nirgend zu sinden ist, wenn man nicht die schmutzige Bedeutung bei Krünitz gelten läßt und Neppe gleichbedeutend mit Nafske nimmt, das im Jüdisch=Deutschen die niederste und gemeinste Sorte der Prosti=

I) II, S. 37.

<sup>2)</sup> Schäffer, S. 84-132.

<sup>3)</sup> Engnklopädie CXXVIII, S. 39.

<sup>4)</sup> Wörterbuch, G. 51.

tuierten bedeutet. In der französsischen Gaunersprache ist giet nep die Bezeichnung einer gewissen jüdischen Gaunerabart 5). Barbieur 6) kennt den Ausdruck aber nicht. Ebensowenig kommt das Wort in einer anderen lebenden Sprache oder in der Zigeuner= oder irgend= einer Gaunersprache vor. Neppen scheint direkt aus dem Hochdeutschen hergeleitet werden zu müssen und identisch mit dem auch besonders im Schwäbischen gängigen Nippen, necken, plagen, zu sein-7). Schmeller sührt auch noch noppen und noppeln und Hausnopper, als Eumpan der Diebe, Mörder und Mausköpff" aus einem Ingolstädter Druck von 1588 ans).

Neppen ist die betrügliche Veräußerung unechter wertloser Gegenstände, Neppsschaure, von IDD (Fochar), im Lande umherziehen in Handelsgeschäften, davon Sschore, Sschaure-Ware, als echte, wertvolle Gegenstände, sei es durch Verkauf, Versaß, Verpfändung, Hinterlegung oder Tausch. Nepper ist der Gauner, der in dieser Weise betrügt. Auch das Zeitwort neppen ist gebräuchlich, obwohl der Aussbruck, eine Neppe handeln" geläusiger ist.

Während die bisher dargestellte Gaunerindustrie wesentlich auf die gewaltsame oder heimliche Entwendung fremden Eigentums gerichtet ist, erscheint das Neppen als offenes Angebot von Gegenständen des täglichen Bedarfs und Gebrauchs. Diese Gegenstände sind jedoch an sich wertlos und nicht zu dem vollen Gebrauche geeignet, zu dem sie nach der ihnen betrüglicherweise gegebenen äußeren Form geeignet erscheinen und vom Nepper hergerichtet und ausgeboten werden. Der Betrug liegt also in der Fälschung des dargebotenen Gegenstandes, und sindet seine häusigste und gewöhnlichste Bermittlung im Schachers oder Hausierhandel, wie dieser denn ja auch seit Jahrhunderten von den Wiltnern, Felingern und Paschstusenen in ausgedehntester Weise betrieben worden ist.

Die Feinheit und Sauberkeit, mit der, namentlich in gegenwärtiger Zeit, eine Menge Gegenstände des täglichen Bedarfs und Lurus 5) Franzisque Michel, Études de philologie comparée sur l'argot, Paris 1856, p. 291.

<sup>6)</sup> Antibarbarus der französischen Sprache, Frankfurt a. M. 1853.

<sup>7)</sup> Schmid, Schwäbisches Wörterbuch, Stuttgart 1831.

<sup>8)</sup> Schmeller, Bayrisches Wörterbuch, Stuttgart und Tübingen 1828. 2. Teil, S. 699 f.

angefertigt werden, besonders die ausgezeichnete Berarbeitung von Bronze und Neusilber, dazu die kalte und galvanische Bergoldung usw., gibt dem Nepper, namentlich der immer mehr auf dem Lande und in den unteren Bolksschichten um sich greisenden Putz- und Glanzssucht gegenüber, reichliche Gelegenheit, zahllose Betrügereien auszusüben, deren Entdeckung nur durch den Sachkenner und meistens erst dann gelingen kann, wenn der Betrug schon vollendet ist. Die unglaublich vielen und mannigkaltigen Täuschungen, die sast dei allen nur denkbaren Handelsgegenständen mit ebensoviel Berschlagenheit wie mit Gefahr für Gesundheit und Leben seit vielen Jahrhunderten betrieben werden und bis auf die neueste Zeit einen ganz ungemeinen Ausschwung genommen haben, sind der Hauptanlaß zur Verfolgung und Unterdrückung des so überaus schädlichen Hausierhandels geworden, namentlich auf dem Lande, wo die polizeiliche Aussicht und die kennermäßige Prüfung der angebotenen Ware am schwierigsten ist.

Die raffinierten Betrügereien haben sogar eine eigene Literatur hervorgerufen, in der auch die Wissenschaft mit deutlicher Aufklärung und Belehrung fich bem Betruge gegenüberftellt und ihn befämpfen hilft. Bur vollständigen Burdigung bes Betrugs und um einen Begriff zu bekommen von der Feinheit und Mannigfaltigkeit der Täuschungen im Handel und Wandel muß man sich mit dieser Litera= tur vertraut machen, und dazu die dem Polizeimann noch immer häufig genug gebotene Gelegenheit nicht vorüberlassen, den bunten Inhalt eines Tabulettkastens oder einer Jahrmarkte- und Glücksbude genau zu durchmuftern. Wie man aber erstaunen muß über die reißenden Fortschritte, die die Industrie gemacht hat, schlechte, wertlose und unbrauchbare Gegenstände aller Art in einer glänzenden bestechlichen Form und Sulle darzustellen, so muß man auch ge= rade beim Neppen vollkommen überzeugt bavon werden, daß der Hausierhandel, abgesehen von allem anderen Borschub, den er fast aller übrigen Gaunerinduftrie leiftet, niemals ftrenge genug über= wacht werden kann.

## Einundsechzigstes Rapitel

## Der Viaschmahandel oder das Polengehen

Ungeachtet der Gauner weiß, daß es ihm leicht gelingen kann, dem Unkundigen und Unerfahrenen eine Tombakuhr oder eine verzgoldete Silberuhr für eine goldene, einen löffel von Neusilber für einen silbernen, einen in Gold gefaßten böhmischen Stein für einen Brillanten aufzuschwaßen und für echt zu verkaufen, so gebraucht er dennoch, um jedem möglichen Argwohn entgegenzutreten und das Berbot und die polizeiliche Kontrolle des Hausierhandels zu umgehen, eine Menge Schliche, die ihm das Gelingen seines Betruges erzleichtern.

Dahin gehört das unter mehreren Gaunern verabredete Auftreten unter der Maske eines unglücklichen, reisenden oder verfolgten Man= nes, meift von höherem Stande, der in Flucht und Not ein ihm teures und wertvolles Kleinod dem Wirte oder Landmann verfaufen ober versegen muß, um weiterzukommen und das Leben zu friften. Bei großen und namentlich unglücklichen Ereignissen findet fich für ben Gauner reichliche Gelegenheit, sich für eines der zahlreichen Opfer diefer Begebenheiten auszugeben. Ein in Begleitung eines angeblichen Dieners und mit eigener Equipage oder Extrapost vorausge= reifter Chawer, der den reichen Mann spielt und dem zum Opfer er= korenen Wirt oder Landmann durch sein Auftreten zu imponieren weiß, trifft mit dem Unglücklichen, dem später nachkommenden Nepper, ben er natürlich gang fremd behandelt, zusammen, und erklärt bas zufällig erblickte falsche Stück dem beiseitegezogenen Wirt für ein wertvolles Kleinod. Gewöhnlich wird der Landmann oder Wirt, bei dem die Szene gespielt wird, überredet oder von Gewinnsucht verlockt, das angebliche Kleinod zu kaufen oder gegen Darlehn in Pfand zu nehmen, wobei er zu spät, wenn die Ermittlung des da= vongereisten Gauners schwer ober unmöglich ist, seine törichte Leicht= gläubigkeit bereuen lernt. Dieses Manover, der Biaschmahandel (Riaschma, richtiger Riabma, ist polnischen Ursprungs und bedeutet Zeugnis), kam besonders seit den frangösischen Rriegen zu Unfang des neunzehnten Sahrhunderts in Schwung. Die Biaschmabanbler traten

besonders als polnische Offiziere oder Edelleute auf und wurden deshalb Polenhändler oder Polengänger genannt. Nach Stuhlmüller 1) soll der in der Plassenburger Untersuchung verwickelte Baruch Benjamin der Erfinder oder Hauptverbreiter des Viaschmahandels gewesen sein. Stuhlmüller beschreibt auch das Kostüm, in dem die Viaschmahändler, besonders in Vayern und Württemberg, aufzutreten und zu prellen pflegten 2).

## Zweiundsechzigstes Kapitel

# Das Merammemoosmelochnen oder Linkenesummemes lochnen

Die Falschmunzerei als Inbegriff mehrerer Verbrechen gegen bas Münzregal oder gegen öffentliche Treue und Glauben ist ihrer Natur nach nur zum Teil und nur in untergeordneter Beise zu ben gaunerischen Fertigkeiten zu gablen, da namentlich die unbefugte Unfertigung von Geld bei der eigentümlichen umständlichen Beise der herstellung des Geldes und bei der sehr genauen und strengen Aberwachung des Müngregals eine fortgesetzte gewerbsmäßige Betreibung des Falschmungens nicht behende genug macht und daher nicht leicht möglich und immer zu gewagt, auch der Entdeckung zu febr preisgegeben ift. Nur die Münzfälschung, b. b. die täuschende Beränderung echten Geldes, um diesem einen höheren Bert zu geben durch Berfilberung ober Bergoldung, und die Berfilberung und Bergoldung von Bahl= und Rechenpfennigen, um fie als Gilber= ober Goldstücke auszugeben, ober die Entwertung des echten Geldes mit= tels Beschneidung, Durchbohrung ober Aushöhlung, um dieses so entwertete Gelb zum Nennwerte auszugeben, ift Gegenftand ber Gaunerei, die in diesem Umfange mit den judisch-deutschen Ausdrücken Merammemoogmelochnen (von 707 [romo], er hat hin= geworfen, betrügen, und מעות [moof], bares Geld, und מלאכה [melocho], die Arbeit) oder Linkenesummenelochnen (vom chaldai= sierenden Stamme 701 [somman], im Piel 70] [simmen], er hat

<sup>1)</sup> A. a. D., S. XXIII und 85.

<sup>2)</sup> S. XXIV.

zubereitet, bar, abgezählt, und MUD [mooß], Geld und melochenen) bezeichnet und von den Gaunern in großem Umfange und mit glücklichem Erfolg betrieben wird. Selbst die plumpste Art der Münzfälschung, die leicht herzustellende Vergoldung echten Rupfer oder Silbergeldes und dessen Verausgabung als Goldgeld, gelingt dem Gauner nur zu gut, obschon der Wert des Stückes immer deutlich in der Prägung angegeben ist.

Noch mehr glückt die Verausgabung vergoldeter Aechenpfennige als Goldgeld. Der gemeine Mann oder der Landmann, dem weniger Goldgeld als Silbergeld vor die Augen kommt, weiß den Wert des ersteren nicht abzuschäßen und läßt sich durch die glänzende Vergolzdung einer solid geprägten Spielmarke nur zu oft irreleiten.

## Dreiundsechzigstes Kapitel

# Der Konehandel oder das Blütenschmeißen

Erscheint die Verausgabung solcher falscher Münzen nun im täglichen Handel und Verkehr, wo man schon aufmerksamer zu sein pflegt und bei der Ruchbarkeit des vielgeübten Betruges allerdings gewagt und bedenklich, so hat die Saunerindustrie ein eigenes Manöver ausgedacht, diese vergoldeten Zählpfennige (Blüten) sicherer an den Mann zu bringen.

Der Vorgang wird Blütenschmeißen, auch Blütenstechen (Plitestechen, sogar Pleitestechen), Konehandel oder Kaunehandel (von III) [fono], kaufen) genannt, und besonders in Dörfern an dem unerfahrenen Landmann und auf den Landstraßen an Fußreisenden, vorzüglich reisenden Handwerkgesellen versucht.

In Wirtshäusern, besonders auf dem Lande, sucht der Konehändler unter dem Vorgeben, daß sein Silbergeld verausgabt sei, mit einem Goldstück zu bezahlen und sich den Überschuß seiner Zeche in Silbergeld auswechseln zu lassen. Der Wirt, der den Wert oder Kurs des Goldstücks nicht kennt, wird gewöhnlich vom Konehändler, der gleiche Unkenntnis vorschüßt, gebeten, den Kurs eines vom Konehändler dargereichten echten Goldstücks bei dem Ortsgeistlichen, Schulmeister oder Landkrämer erkunden zu lassen. Ist dies geschehen, so weiß der

Konebandler das echte Goldstück mit einem vergoldeten Zahlpfennig geschieft umzutauschen und prellt so den Wirt in zweifacher Hin= ficht. Bietet der Ronehandler einen fleinen Abzug von dem angegebenen Werte des Goldstücks, so ist der gewinnlustige Wirt oder Landmann gern bereit, auch noch mehrere Goldstücke zu wechseln, wie denn solche arge Unwissenheit namentlich in Nordbeutschland noch häufig genug ausgebeutet wird. In anderer Beise handelt der Gauner auf Rone baburch, daß er auf der Landstraße sich einem fußreisenden Sand= werksgesellen anschließt, und einen entweder von seinem ihm vorauf= gegangenen Chawer oder von ihm felbst heimlich hingeworfenen Geld= brief von der Strafe aufrafft, für guten und gangen Fund erklärt, und endlich auf Bitten des Reisenden sich bazu versteht, den Fund mit ihm zu teilen, wobei er ihm aber ftets bas im Briefe eingeschloffene Goldgeld, vergoldete Jetons, gegen Zahlung des Halbparts in Gilbergeld ganz überläft. In gleicher Weise werden auch unechte Ringe und andere fleine vergoldete unechte Schmuckfachen in Briefe und Rästchen gelegt und als Fund von der Strafe aufgenommen und auf Halbpart verkauft.

So abgeschmackt und abgedroschen dies platte Manöver ist, so unglaublich oft wird es noch immer mit Erfolg ausgeführt. Meist sucht der Betrogene bei seiner Ankunft auf der nächsten Bistierstation Ausfunft und hilfe bei der Polizei, ohne zu bedenken, daß er sich selbst als Teilnehmer an einem Funddiebstahl straßbar gemacht hat. Nur dadurch, daß man jeden Kläger der Art als Funddieb unerbittlich bestraft, scheint dieser noch fast täglich vorkommende Betrug mehr und mehr beseitigt werden zu können.

# Vierundsechzigstes Kapitel

# Das George=Plateroon

Die Entwertung eines Golbstücks durch Beschneiden übt der Gauner von Fach wenig oder gar nicht aus. Die Operation ist zu mühsam und zu wenig lohnend gegen das leichtere und einträglichere Bergolden von Zählpfennigen. Auch bringt der lebenslustige Gauner lieber das ganze Goldstück in Böllerei und Liederlichkeit durch, als daß er sich mit dem kummerlichen Betrage des abgeschnittenen oder abgefeilten Randes begnügen möchte.

Indessen gibt es auch sparsame und nüchterne Gauner, die sich in den Ferien oder in stiller Zeit noch immer nühlich zu beschäftigen wissen. Die Beschneidung geschieht namentlich bei Goldstücken mit scharfen Nagelscheren aus freier Hand. Mit der Feile wird nachge-holsen und durch schräge Stricke oder auch mit einem stählernen Durchschlag der Nand angestoßen. Große Silbermünzen ohne Nandgepräge werden im Schraubstock mit großgehauenen Feilen bearbeitet. Die Verausgabung solcher entwerteter Geldstücke ist jedoch, besonders bei geringen Zahlungen oder im Einzelwechsel, immer schwierig, da die Verkleinerung des Volumens schon immer für das prüsende Auge auffällig ist und somit das entscheidende Nachwägen kaum noch nötig wird.

Diese Schwierigkeit hat nun aber wieder auf eine alte Operation zurückgeführt, vermöge der die beiden Prägeseiten eines größeren und dicken echten Silbergelbstücks in sehr dünnen Platten abgeschnitten und nach Herausnehmen des Mittelstücks auf eine entsprechende Scheibe unedlen Metalls befestigt und mit einem Silberblechrand umlötet werden. Durch die geschickte Behandlung der Münzen wird die Täuschung vollkommen, und es besindet sich eine sehr große Menge Münzen der Art im Umlauf. Dieser Betrug ist schon sehr alt. Smith in seinen "Lebensbeschreibungen berühmter englischer Straßenräuber" erzählt, daß der am 22. September 1704 zu London gehenste berüchtigte Gauner Tom Sharp mit einer Falschmünzerbande außer der Anfertigung falscher Münzen von englichem Jinn oder "Kompositum" auch noch eine Kunst, George-Plateroon, betrieben habe, Münzen (black dogs) herzustellen, die "inwendig lauter Kupfer seien und auswärts nur ein dünnes Blechlein hätten".

Diese alte Kunst scheint entweder vom Gaunertum längere Zeit unberücksichtigt liegengeblieben oder von der Polizei unbeachtet geslassen worden zu sein. Bei den technischen Mitteln der Neuzeit ist sie aber wieder lebhaft in Schwung gekommen, hat aber tropdem in der deutschen Gaunersprache noch keinen besonderen Namen erhalten. In keiner mir bekannten Gaunersprache habe ich einen Ausdruck für

das George-Plateroon finden können Es scheint daher im Wesen und Namen eine englische Erfindung zu sein.

Bu biefer Overation werden nur echte und neue Gilbermungen mit breitem Rand gewählt. Wahrscheinlich werden sie auf der Drechsel= bank burchgefägt, an ber fie fich leicht, wie bei allen Abdrechselungen von Scheiben von hartem Stoff, mit Pech auf die Patronen befestigen laffen. Die abgeschnittenen Blechscheiben mit dem Geprage find fehr bunn, so daß man bei ihrem Biegen ben eigentumlichen knatternden Laut hört, wie bei bunnen Beigblechstücken. Bei einem in meinem Befit befindlichen Fünffrankenstück von 1830 find die beiden Prage= platten von dem inneren Rupferstück abgelöst. Unter dem deutlich mahrnehmbaren Schnellot und der fettig anzufühlenden Schnutzschicht der Gilberplatten, die mit Alfohol und Salmiafgeift löslich ift und also auf die Unwendung von Lötwasser schließen läßt, sind sogar deutliche Feilstöße von den verschiedensten Richtungen her sicht= bar, so daß unverkennbar mit der Feile nachgeholfen ift, weil vielleicht Die Scheiben noch zu bick abgeschnitten waren. Die für bas ausge= schnittene Mittelftuck ber Munge eingesetzte runde fupferne Scheibe trägt beutlich die Spuren von Lotwasser und Schnellot, und hat vollfommen gleiche und glatte Klächen. Die Rupferscheibe wiegt zweihun= bertfünfzig Gramm, wogegen die beiden abgeschnittenen Blechplatten zusammen gerade nur einhundert Gramm wiegen, woraus man auf die bedeutende Entwertung der Münze und auf den Gewinn schließen fann, den die auf der Drechselbank rasch und leicht auszuführende Arbeit ab= wirft. Der um die Rupferscheibe befestigte Rand ift von sehr dunnem Silberblech und außerordentlich fest und gleichmäßig umlötet, so baß er nicht abzulösen ift, obwohl er mit der Laubsäge an verschiedenen Stellen burchgeschnitten murbe. Die Buchftaben ber Umschrift: "DOMINE SALVUM FAC REGEM" find ungleich und unregelmäßig aufgeschlagen. Alle entwerteten Münzen biefer Art fallen schon beim Zählen durch ihren sehr scharfen Rand auf, der sich schon im blogen flüchtigen Gefühl merklich von dem Rande unge= fälschter Geldstücke unterscheidet. Ebenso unterscheidet sich die stets unordentlich und unregelmäßig angebrachte Randumschrift entwerte= ter Münzen sehr augenfällig von der affuraten und sauberen Rand= umschrift ungefälschter Gelbstücke. Ein leichter Reilstrich auf ber Randbecke der verdächtigen Münzen, oder ein leichtes Wegschleifen auf einem gewöhnlichen Wetzftein legt den gefährlichen Betrug unverkennbar bloß, der oft sogar von Silberarbeitern erst dann erkannt wird, wenn sie solche Münzen einschmelzen.

## Fünfundsechzigstes Rapitel

## Der Pischtimhandel

Eine der großartigsten und ärgsten Neppereien wird namentlich auf Jahrmärkten und im Hausierhandel, besonders auf dem Lande mit dem Leinwandhandel getrieben.

Leider verschwinden Spinnrad und Webstuhl immer mehr aus der ländlichen Behausung, und der Landmann, der höchstens noch den Flachs baut, ohne ihn selbst zu verarbeiten, hört auch damit auf, Kenner der Leinwand zu sein, so daß gerade er jetzt am meisten mit dem Leinenhandel, Pischtimhandel, betrogen wird.

Der Betrug geht nicht von den Fabriken aus, die zur herstellung eines billigeren Preises Seide, Bolle, Leinen und Baumwolle miteinander verweben, sondern von den Händlern, die den Unkundigen den gemischten Stoff als rein und echt verkaufen und so absichtlich damit betrügen.

Pischte, Pischtim wird von den Pischtimhändlern die reine Leinwand genannt; Meschi, Meschech, Seide; Zemer, die reine Wolle; Zemergesen ist die Baumwolle, Schatnes, Schatnes oder Schetnes sind Stoffe, die aus Wolle und Leinen, Wolle und Baumwolle oder Baumwolle und Leinen, aus Seide mit Baumwolle usw. gewebt, also gemischt, unrein oder unecht sind. In dem Muster und der Appretur wird auch den Schatnes ein glänzendes und täuschendes Außere gegeben. Daher geht und gelingt denn auch die Übervorteilung hierbei aufs äußerste, so daß der Pischtimhändler seine Schatnes oft zum drei- die vierfachen Preise des wahren Wertes bei dem Unkundigen anbringt.

Die Pischtimhändler haben meistens Fuhrwerk bei sich, und spielen dabei fast immer die Ausländer, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, während sie auf die unverschämteste Weise untereinander



Lips Tullian, der fächfische Räuber Nach einem Aupferstich in der Königl. Bibliothef zu Dresden.



kochemer schmusen und mit eingestreuten holländischen und französischen Brocken den verdutzten Landleuten die Güte und den Preis der von ihnen selbst aus den besten Fabriken bezogenen Ware bezoreislich zu machen wissen.

## Sechsundsechzigstes Rapitel

# Das Stippen

Das niederdeutsche Wort Stip, Stippel, Stipje bedeutet einen Punkt, Tupk; davon stippen, stibigen, tunken, eintauchen, in der Gaunersprache durch heimliches hineinlangen wegnehmen, namentzlich von kleineren Gegenständen, wie denn auch das heimliche Wegenehmen des Geldes bei den Chalkenen stippen genannt wird. Bessonders wird mit stippen das Stehlen von Geld aus Ladenkassen, Leskinne, durch die Geldrige, Nekef, mittels der Stipprute bezeichnet.

Die Stipprute ist eine dünngeschabte Stange Fischbein, ein bis einundeinviertel Fuß lang, die mit Bogelleim bestrichen und in die Geldrigen gesteckt wird, so daß das in der Kasse befindliche Geld an der Rute anklebt, die dann mit dem Gelde herausgezogen wird. Das Stippen wird oft unter Beistand eines Bertussers oder Schmusers vorgenommen, ist aber immer ein gewagtes und wenig lohnendes Unternehmen, da nur kleine Münzen sest an der Aute bleiben, während die größeren leicht anstoßen und durch ihr Abfallen verdächtiges Gezäusch erregen. Die Stipprute wird daher meistens nur von unersahrenen Anfängern angewandt, die sie der Operation ertappt und vorsichtiger werden.

Im Falle der Entdeckung bleibt dem Gauner nur die rasche Flucht übrig, die er häufig dadurch erleichtert, daß er dem Entdecker die Stipprute ins Gesicht schlägt, um ihn für den ersten Augenblick zu erschrecken.

Die Stipprute ist eine alte Erfindung, die besonders von John Hall (gest. 1707) und von Koch, dem Genossen Lips Tullians, angewendet wurde. Die Opferstöcke wurden früher sehr arg mit der Stipprute bestohlen, die man inwendig um die Geldrige eine Schürze von Orahtringen oder Tuch legte, die man bei allen mit Geldrigen versest. II

sehenen Geldbehältern anwenden sollte. Das Stippen wird auch wohl von Kindern ohne Stipprute durch Hineinlangen in die Geldzigen mit den zur sogenannten Schere (vergl. das nächste Kapitel) gebildeten Fingern ausgeführt, namentlich in Läden, wo die alten Lazbentischplatten keine mit Metall gefütterte Geldrigen haben.

## Siebenundsechzigstes Rapitel

# Das Torfdrucken oder Cheilefziehen

Torf (vom hebräischen DIO [toraph], er hat zerrissen, zersleischt, namentlich von wilden Tieren, wovon teref, Beute, Speise, und IDIO [trefo], das von wilden Tieren zerrissene Fleisch, dessen Genuß den Juden verboten ist) ist in der Gaunersprache die durch Raub, Aberfall und Aberraschung gemachte Diebsbeute, besonders die aus dem Taschendiebstahl gewonnene Beute. Das Wort drucken kommt einzeln nicht in der Gaunersprache vor, sondern ist nur in der Zusammensehung mit Torf gebräuchlich. Es ist offenbar nur eine Verstümmelung des niederdeutschen Wortes treffen ziehen, was sich aus der früher üblichen hochdeutschen Bezeichnung Beutelzieher für Torsbrucker ergibt.

Von der flinken Arbeit werden die Torfdrucker auch Cheilekzieher (von III [chelek], Fett, Talg) und in schlechter Übersetzung auch Seisensieder genannt, ohne daß mit dieser Benennung eine besondere Art des Taschendiehstahls bezeichnet wird. In der Berliner Gaunersprache heißt der Torfdrucker auch Paddendrücker, von Padde, die Geldbörse. Padde ist niederdeutsch und bedeutet Kröte, besonders Schildkröte, daher der Name Schildpatt. Padde ist der Gegensatzun Tasel oder Plattmulje, der Brieftasche. Das lose in der Tasche besindliche Geld (Pich) wird loses Pulver genannt.

Das Torfdrucken ist der rasche heimliche Diebstahl gegen Personen an Gegenständen, die die Person in ihrer unmittelbaren körperlichen Berwahrung hat, also nicht allein der Diebstahl aus der Tasche einer Person, sondern auch an allen den Sachen, die eine Person unmittelbar am Körper hält oder trägt, wie der Diebstahl aus und nebst dem Armkorbe, aus und nebst der Tragtasche, das heimliche

Begziehen eines Pakets unter dem Arme oder aus dem Brusteile eines Rockes usw. Der Zefirgänger, der dem schlafenden Reisenden bie Taschen seiner auf dem Stuhle vor dem Bette liegenden Kleidung leert, ist so wenig Torsdrucker wie der Räuber, der auf der Landsstraße dem Reisenden mit Anwendung physischen oder psychologisschen Zwanges die Taschen plündert.

Die Hauptrequisiten bei diesem Diebstahl sind die unverdächtige Annäherung, ein behender heimlicher Griff und subsidiär ein rasches Zuplanten des Gestohlenen an die Genossen, falls ein Berdacht rege werden sollte. Eine der Gelegenheit angemessene äußere Erscheinung seiner Person ist daher die nächste Sorge des Torsbruckers, der sich ebensowohl zum Elegant im Theater und an anderen öffentlichen Orten wie sich zum derben Biehhändler und Bauersmann auf den Märken herauszustafsieren wird, oder als soliden Kausmann auf den Messen, oder als frommen Andächtler in den Kirchen darzusstellen weiß.

Diese so vollkommen leichte und unverdächtige Annäherung und behende Ausbeutung aller gesellschaftlichen Formen, in deren bunter Jahl und Bewegung die rasche und sichere Unterscheidung immer schwieriger geworden ist, hat auf das gesamte bürgerliche Leben einen bedeutsamen Einfluß geübt, und jene kalte Jurückgezogenheit wesentlich gesördert, die zwar im vertrauten Kreise gern wie ein lästiger Iwang abgeworsen wird, aber doch immer das Gesamtleben beherrscht, und sehr häusig den Schein der Kaltherzigkeit und Fühllosigkeit annimmt. In der massenhaft gedrängten Bewegung der großen Städte, namentlich Englands und Frankreichs, in denen der Taschendiebstahl besonders seine Rechnung sindet, tritt jene Abgeschlossenheit gegen alles Fremde am sichtbarsten hervor, so daß der Unbekannte nirgends verlassener ist, als in der großen Menschenmasse um ihn herum.

Aber auch einen ganz entschiedenen Einfluß auf die Rleidung und deren Schnitt und Taschen hat von jeher der Taschendiehstahl geübt 1). In früherer Zeit, wo die Taschen nicht in der Kleidung befestigt waren, sondern an Riemen und Bändern über die Schultern oder Brust, oder um den Leib getragen wurden, konnten die Beutel-

<sup>1)</sup> Guft. Klemm, Augem. Kulturgeschichte ber Menschheit IX, S. 100 ff. hüllmann, Städtewesen bes Mittelalters IV, S. 134 f.

schneiber oder Schnapphähne sich mit einem kurzen Schnitt oder Ruck leicht der ganzen Tasche bemächtigen. Seitdem die Taschen aber an und in der Kleidung angebracht sind, ist dem Diebe eine schwierige Aufgabe gestellt, die aber mit immer täglich neuen Kunstzgriffen, oft zum schweren Nachteil für Gesundheit und Leben des Bestohlenen, gelöst wird, da zum Aufschlitzen und Abschneiden der sicheren Taschen vielsach auch scharfe Scheren und Messer in Anzwendung kommen, wie zum Durchschneiden der seinen Uhrz und Halsketten kleine und seine Beißzangen gebraucht, und auch sonst Fingerringe, Broschen und Ohrringe mit Gewalt weggerissen werz den. So erzählt Smith2), daß der berüchtigte Simon Fletscher einmal einen Landmann, der, auf seinem Stock vornübergelehnt, mehreren Sängern zuhörte, gräßlich verstümmnelte, als er ihm die Geldtasche vor dem Beinkleid wegschneiden wollte.

Raum irgendeine Gaunerindustrie ist mit dem sozialen Leben so direkt und innig verbunden wie das Torfdrucken, weil das Berbrechen immer erst eine bestimmte Situation und Bewegung des Lebens abwartet oder herbeiführt, um sich in sie hineinzudrängen und sie auszubeuten. Daher ist der Taschendiebstahl in allen nur denksbaren Lebenslagen möglich und wird ebensowohl von Weibern und

Kindern, wie von Männern ausgeübt.

Die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes am Torsbrucken geshört keineswegs der neuesten Zeit an. Die berüchtigte "Sacklangerin" Elisabeth Gaßner, vulgo schwarze Lies, stahl, nach dem Rechtsgutzachten von 1788 des württembergischen Oberamtmanns Klein, bei Anwesenheit des Großfürsten in Ludwigsburg, in der Kirche dem "Malesizgraßen" Schenk von Castell einen Beutel mit 1400 Gulzdenz). Die Gaunerin, die sich stets "mit der einem ieden Ihresgleischen eigenen sinesse durch Angebung eines salschen Zunahmens (Spitznamens) und praekacter Ablaignung der wider sie obhandenen Inzichten mit solchem Erfolg zu bedienen, daß sie iederzeit mit einer Tracht Schläge poenae loco davon gekommen", ereilte in Dillinzen ihr Schicksal. Sie wurde am 16. Juli 1788 durch das Schwert gerichtet 4).

2) 6. 710.

4) Arnold, S. 126.

<sup>3)</sup> Ernst Arnold, der Malefizschent und seine Jauner, Stuttgart 1911. S. 118.

Etwa hundert Jahre vorher zeichnete sich die schon erwähnte Falsette (Meyers) in Lübeck, Hamburg, Rostock usw. durch ähnliche Gewandtheit aus; so auch die deutsche Prinzessin in Köln und Spaa, in England Mary Hawkins, Unna Hollandia, Unna Harris, Desbora Churchill, Mary Frith (Mol Cutpurse), Unna Hereford u. a. m.

Jeder Taschendiebstahl ift eine pikante gesellschaftliche Unekdote, in der das Gaunertum feine Siege feiert. Deshalb eriftieren fo viele Sammlungen echter und falscher Anekdoten, besonders aus der eng= lischen und französischen Gaunerwelt, die in Erstaunen setzen, sobald man sie auf der Folie des alltäglichen ruhigen Lebens betrachtet, und nicht zugleich dabei auf die Schwachheit, Gitelfeit und Unbedachtsamkeit der Betrogenen blickt. Wollte man die verschiedenen Runftgriffe aufzählen, so mußte man sie mit einer Anekdote verbinden, und so viel Anekdoten wiedergeben, wie Situationen bes Lebens schon ausgebeutet wurden. Dennoch würden jene Aufklärungen wenig nugen, benn wenn auch irgendeine Situa= tion unter diesen und jenen Berhältniffen mit ihren gefahrvollen Momenten beutlich gezeichnet wird, so kann gerade badurch, daß diese bestimmten Momente nun besonders genau beobachtet werden, eben durch die Vertiefung in sie irgendein anderes neues Moment besto geschickter zum Diebstahl ausgebeutet werden. Die bekannten Gaunergriffe, daß der seinen Nachbar im Theater um eine Prise bittende Gauner in die geöffnete Dose eine kleine Bleikugel mit einem Seidenfaden fallen läßt, an dem er fpater die Dofe aus der Tafche zieht; oder die Vortäuschung falscher Hände mit Handschuhen, die fichtbar auf den Knien ruben, mahrend der Gauner feinen Nachbar im Postwagen oder im Gisenbahnkupee heimlich die Taschen ausplündert; das gefällige Abstäuben von Schnupftabak, Bigarrenasche ober Staub vom Rocke, während ein im Siegelringkaften verstecktes scharfes Einschlagmesserchen den Rock über der Brusttasche aufschlitt usw., - alle diefe Gaunergriffe können noch fo befannt und ver= altet sein, sie kommen doch immer wieder zum Borschein. In dieser Beise wird kein Runstgriff alt, während noch immer neue Zusätze hinzukommen.

Unlängst war ein sechzehnjähriger Bursche am hiesigen Polizeiamte in Untersuchung, der bei einem Bolksfeste vor den Schaubuden den Zuschauerinnen auf das Kleid trat, und in dem kurzen Augenblick, in dem die Zuschauerin unwillkürlich mit der Hand das Kleid aufraffte, ohne die ganze Ausmerksamkeit auf die gefährliche Nachsbarschaft zu wenden, mit äußerster Behendigkeit in die Taschen des straffgezogenen Kleides griff und in dieser Weise reiche Ausbeute machte.

Eine Dirne wußte auf den Marktpläten den Räuferinnen unter bem gefälligen Anerbieten, ein gelöstes Schuhband wieder zu fnoten, sogar in kniender Stellung die Rleider mit einer hand nieder= zuziehen und mit der anderen Hand die Portemonnaies aus den Ta= schen zu stehlen. Noch eine ganz junge Dirne beobachtete abends durch die Ladenfenster, an welcher Seite des Aleides die Räuferinnen ihre Geldbörfen in die Taschen fteckten, und wußte unter unbefangenen tändelndem Rindergeschwätz neben den ihr gang unbekannten Personen eine Zeitlang einherzutrollen, bis sie unvermerkt den Geldbeutel aus der Tasche gestohlen hatte. Rennende Jungen wissen so ge= schickte Griffe in die Rörbe oder gegen die in der hand getragenen Beutel und Taschen zu machen, daß der Diebstahl oft erst spät bemerkt, oder, wenn der Verluft bemerkt, doch an den Diebstahl zu= nächst nicht geglaubt, vielmehr durch Suchen nach dem Berloren= geglaubten dem Diebe Gelegenheit zur unverdächtigen oder raschen Entfernung gegeben wird.

Der den Taschendieben eigentümliche Griff heißt die Schere. Zur Schere dient der Zeiges und Mittelfinger, die seitlich voneinander bewegt und wie die Schneiden einer Schere zusammengeführt wersden, um die in der Tasche des Freiers befindliche Geldbörse usw. zu fassen. Der Torsdrucker führt die Hand gewöhnlich so in die Tasche, daß der Nücken seiner Hand gegen den Körper des Freiers gewendet ist, damit er desto leichter die Tasche vom Körper abbiegen und jede körperliche Berührung vermeiden kann. Der Daumen, der vierte und fünste Finger liegen leicht in der inneren Hand und werden nach Bedürfnis zur Ausweitung der Taschenfalten bewegt, um so den Durchgang und die Arbeit der Schere zu erleichtern.

Unglaublichen Ertrag geben die Taschendiebstähle in den Bordellen, in denen die verworfenen Geschöpfe bei der Preisgebung mit desto größerer Zuversicht stehlen, als sie wissen, daß der Bestohlene seinen

Berlust, wenn er auch später den Diebstahl merkt, lieber verschmerzt, als seine Ausschweifung der Polizei verrät. Besonders kecke Taschendiebinnen sind die sich in Berstecken preisgebenden Gassendirnen (Dappelschicksen), die später schwer oder gar nicht aufgefunden werden können. Nicht minder frech ist das Ausplündern aufsichtsloser Kinder, die zu dem Zwecke, besonders von Beibern, beiseite in Torwege, auf Haussluren usw. gelockt, oft aber auch auf der Gasse selbst, am lichten Tage, ihrer Ohrringe, Tücher oder Körbechen beraubt werden. Hierher gehört besonders auch alles, was schon früher vom Bertuß und Meistern gesagt ist, und besonders das Bandmachen, d. h. das verabredete Berdecken des Diebes vor dem Beodachter oder vor dem Bestohlenen, durch Borschieben einer Personengruppe oder eines anderen Gegenstandes, was, wie schon gesagt ist, auf Messen und Märkten ganz besonders geübt wird.

Der Taschendiebstahl ift wegen seiner Beimlichkeit, Apparatlosigkeit, Bebendigkeit, seiner ausgesuchten Gelegenheit in der arglosen Lebens= bewegung, und besonders wegen der durchgängigen Rleinheit und Gleichmäßigkeit seines Objektes äußerst schwer in flagranti zu ent= becken, selbst wenn der Bestohlene den Mut hat, den Berdächtigen auf frischer Tat zu ergreifen. Der Torfdrucker weiß im Nu bas Ge= stohlene seinen Genossen zuzuplanten, das rasch von Sand zu Sand geht, und oft schon weit außer dem Bereich ber ganzen Umgebung ift, wenn der Diebstahl bemerkt wird. Im Kalle der Bedrängnis und des Alleinseins versarkent (von P71 [sorak], er hat gesprengt, ge= streut, geworfen) der Torfdrucker den Massematten oder Rif (D') [fifs], Beutel, Geldbeutel, bares Geld, den Dallas befifs haben = Urmut im Beutel haben, armer Schlucker. - Ries, für Gelb, leitet sich gleichfalls von kifs ber), b. b. er wirft das Gestohlene beim= lich fort, damit ihm dessen Besit nicht nachgewiesen werden, und er also ben Diebstahl leugnen kann. Besteht der Diebstahl in Geld, so wirft der Torfdrucker das Behältnis, Beutel, Portemonnaie baldtunlichst von sich, und ist gewiß, daß ihn der Besitz des bloßen Geldes nicht mehr verdächtigen oder überführen kann, als jeden andern in der Nähe, der Geld in der Tasche hat.

Natürlich feiert auch hier die Geschicklichkeit ihre Triumphe im Zuplanten der geleerten Geldbörsen. Die fast jedem großen Taschen=

dieb nacherzählte berühmte Anekdote von der Verwandlung des Gelbes in Kot stammt von dem 1707 in Tyburn hingerichteten John Hall her. Er stahl auf einem Viehmarkt in Smithsield einem Viehhändler einen Beutel mit dreißig Pfund Sterling, den er ihm, mit Kot gefüllt, so geschickt in die Tasche zu befördern wußte, daß der Viehhändler hoch und heilig schwur, noch vor einer kleinen Weile dreißig Pfund gehabt zu haben, die ihm der leibhafte Teusel verzaubert habe. Wertvolle kleinere Sachen, wie Brillanten, Perlen usw. werden auch wohl in den Mund gesteckt oder gar verschluckt;), oder in die Nasenhöhlen, in die Ohren oder sonstige Verstecke gesteckt, oder heimlich dem wohldresseiterten Junde hingeworfen, der damit fortläuft und nur von seinem Herrn oder bessen Genossen sich anhalten läßt.

Dem offenen geselligen beutschen Wesen widerstrebt der 3wang, ben ihm die Sorge für die Sicherheit der Person und des Eigentums im gefellschaftlichen Verkehr auflegt. Es erfüllt den Deutschen vor allem mit Migbehagen, wenn er an Bahnhöfen, Megplägen und an anderen öffentlichen Orten, ja selbst in Gasthöfen, die ihm das eigene sichere Saus erfeten follen, auf den gedruckten Warnungstafeln die Unsicherheit und Schuplosigfeit proklamiert findet, deffen behaglichen Frieden er gerade von der warnenden Person oder Behörde zunächst verlangt. Aber eben dieses Migbehagen und Verlangen beweift, daß der Deutsche, der die Polizei mehr in Erzählungen als in der direkten Berührung liebt, zu wenig von feiner behaglichen Sorglofigkeit opfern mag und zu wenig selbst für feine Sicherheit tut. Er trägt die Uhr, die vielleicht an zwanzig bis dreißig Taler kostet, an einer Rette um den Sals und seine Brieftasche mit Raffenscheinen und Wertpapieren von mehreren taufend Taler Wert in der Hofentasche ober in der flaffenden Brusttasche. Er macht jogar erst Bekanntschaft durch Anbietung einer Prife aus einer silbernen oder goldenen Dofe, die ihm bald nach dem Wegstecken geftohlen wird. Er hält es für eine Beleidigung, wenn er fogar bem geringen Mann bas Feuer feiner Bigarre abschlägt, und bleibt selbst im raschen Geschäftsgange gefällig stehen, mährend der Taschendieb ihm die Uhr zupft. Die kalte Ab= geschlossenheit des Engländers sichert diesen ebensosehr vor der un= erwünschten Unnäherung, wie dem Frangosen seine feine Söflich= 5) Smith, S. 714.

feit diesen Schut verleiht, mit der er selbst die Entfernung abmist, die Dritte gegen ibn zu beachten haben. Der englische Komfort findet in Deutschland eine ebenso ftarke Nachahmung wie schlechte übertragung. Die praktische Nüblichkeit des unkleidsamen Sackrockes zum Beispiel, mit dem der Engländer feine Verson und Taschen wie mit einer Schutzmauer übergieht, wenn er auf der Strafe oder auf Reisen geht, ift in Deutschland bedeutend abgeschwächt durch die Laschen, die noch dazu von außen angebracht, also für den Taschendieb leicht zugänglich sind. Der Engländer wickelt seinen flafterlangen starten Plaid fest um die Suften, steckt die Enden zwischen die Beine und wärmt dadurch sowohl den Körper, wie er auch den Taschen eine größere Bedeckung und Sicherheit verleiht, wenn er im Gifenbahnkupee einschlafen follte. Der anglisierende deutsche Bandlungs= reisende legt denselben Plaid hohl über die Schenkel und läßt die En= ben hinten zurückschlagen oder zur Seite berabhangen, ohne eigent= lichen Rugen von diesem äußerst praktischen Reisestück zu haben usw.

Die Sicherheitsvorschläge, die Hirt6) macht, find genau nach den angeführten Rücksichten bemeffen und empfehlen fich als praktisch und nütlich. Die Befestigung der Portemonnaies an Schnüren ober Stahlketten, wie hirt vorschlägt, ift bem Taschendieb gewiß in den meisten Källen ein Sindernis. Ebenso sicher find die tieferen Taschen in Beinfleibern, Beften und Rocken. Die durchgebende Befestigung der hinteren Rocktaschen an das Unterfutter verhindert das rasche Abschneiden. Brieftaschen, Dosen und Wertsachen sollte man vernünftigerweise nie anders als in den inneren Brufttaschen tragen, bie mit einer Rlappe zum Zuknöpfen versehen sein muffen. Gegen das Aufschneiden der Brufttaschen von außen ber im Gedränge schüßen die Wattierungen noch besser, wenn man sie mit dunnen, elastischen Federn von rundgewickeltem Draht quer durchziehen läßt. Dem Außreisenden, der erwarten muß, daß er mit fremden Leuten zusammen auf einer gemeinsamen Streu schlafen und vielleicht bas Aufschneiden seines Reisesacks fürchten muß, ist allerdings die von Hirt vorgeschlagene, auf dem bloken Leibe oder doch unter dem Bein= fleide zu tragende Gurttasche von sicherem Nuten. Für Marktein= fäuferinnen find ebenfalls Lebertaschen mit stählernem Bügel und 6) A. a. D., S. 32f.

Rettchen anstatt der leicht abzuschneidenden Schnürbeutel, sowie das Tragen von Leibtaschen unter dem mit einem Schlitz versehenen Aleide zu empfehlen.

Solche Leibtaschen trugen früher als sicherstes Schukmittel die Gaunerinnenselbst auf dem bloßen Leibe. Maria Agnes Brunnerin, die Geliebte des berüchtigten Hanns Frey, trug solche Taschen, die sie ihren Hammelsack nannte, beständig auf dem bloßen Leibe, und sie hatte immer hundert bis hundertfünfzig Gulden darin7).

Die Vorsichtsmaßregeln gegen die Taschendiebgeschicklichkeit lassen sich um eine vermehren, die, so praktisch sie ist, nur schwer aussührbar sein dürfte. Tom Taylor, einer der größten englischen Taschendiebe, wurde einmal wirklich — geangelt.

Im Drurylanetheater hatte nämlich Taylor eines Abends einem neben ihm sitzenden Herrn vierzig Guineen aus der Nocktasche gestohlen. Er war verwegen genug, am nächsten Abend wiederzukommen und, da er den Bestohlenen wieder auf demselben Platze erblickte, sich zu ihm zu setzen. Der Zuschauer erkannte Taylor trotzeiner Verkleidung sofort wieder und fühlte bald darauf die Hand des Gauners wieder in seiner Tasche. Die Tasche war jedoch am Eingang mit Fischerhaken besetzt, die das Zurückziehen der Hand verhinderten. Nach einer Weile stand der Engländer, dem der geangelte Taylor wohl oder übel folgen mußte, kaltblütig auf, ging über die Straße in einen Gasthof. Dort zwang er ihn zur Wiedergabe des Gestohlenen, prügelte ihn ordentlich durch und überließ ihn dem herbeieilenden Volk, das ihn schwemmte und so arg mißhandelte, daß er einen Urm und ein Bein dabei brach.

#### Achtundsechzigstes Kapitel

# Das Stradehandeln, Goleschächten und Golehopsen

Das Wort Stradehandeln, richtiger Straathandeln, ist von dem niederdeutschen Straat herzuleiten, das Straße, Gasse bedeutet. In der Gaunersprache wird jedoch Straat, Strat oder Strade ausschließelich für die Straße außerhalb eines Ortes gebraucht und bedeutet so. 7) Sulzer, Gaunerliste 1801, S. 67.

mit die Landstraße, Chaussee, Heerz, Landz und Feldweg, im Gegenzsatz von Rechof (and), die Straße in der Stadt, und Schuck (von pau), vom gleichlautenden Berbum schuck, laufen, strömen, nachzlaufen, das besonders noch die belebte Stadtstraße, den Marktplatz und Markt bedeutet, daher Schuckgänger, der Marktdieb, den Schuck abzhalten, den Markt besuchen. Stradehandeln oder auf der Strade handeln, ist der allgemeine Ausdruck für den gaunerischen Diebstahl auf oder an der Landstraße, im Gegensatz von dem allgemeinen Ausdruck: in Mokum oder auf dem Schuck handeln, d. h. in der Stadt, auf dem Markte Gaunereien verüben. Auch der Schränker, der die an oder nahe bei der Landstraße belegenen Dörfer, Höfe, Mühlen usw. heimsucht, handelt auf der Strade. Das Umherziehen, namentzlich Haussieren auf dem Lande, wird Medinegehen, auf der Medine gehen oder geien genannt, wovon Medinegeier, der Landhaussierer.

Im gleichen Gegensate zu dem Ausdruck: den Schuck abhalten, d. h. auf den Märkten erscheinen, um die Gelegenheit zu Gaunereien wahrzunehmen, verhält sich die Redensart: die Strade halten, oder kurzweg Stradehalten, d. h. auf der Landstraße reisen, um die Gelegenheit zu Diebstählen auf ihr zu benüßen. Stradekehrer sind dagegen Straßenräuber, die Fuhrwerke und Personen auf der Landstraße anfallen und berauben.

Das Stradehandeln ist im Grunde nur die modernisserte Wegestagerei. Die Raubritter des Mittelalters, die vom Sattel oder Stegsreif lebten, hatten an den schlechten Wegen, die kaum etwas anderes waren als unordentliche gewundene Fußs oder Reitsteige, und bei den schlechten und unbeholfenen Karren, die langsam und schwersfällig aus den schmalen und niedrigen Stadttoren auf den holsperigen Wegen einherfuhren, allerdings eine leichtere Arbeit, sich ganzer Warenzüge zu bemächtigen und das bewaffnete Geleit niederzuwersen oder in die Flucht zu schlagen. Die schlechten Wege in Deutschland haben dem Straßenraub sehr lange Vorschub geleistet, und erklären auch die vielen Postberaubungen, die noch bis tief in das neunzehnte Jahrhundert hinein so verwegen wie häusig unternommen wurden. Die sehr späte und wohl erst von der napoleonisschen Zeit her zu datierende Herstellung von wirklichen Kunststraßen, die mit Chausses und Posthäusern, sowie mit Gendarmeriestationen

besetzt und gesichert sind, hat auch behendere Gefährte und ihre besichleunigtere Bewegung hervorgebracht, so daß auch das Gaunergewerbe ein übriges tun mußte, um gleichen Schritt mit diesen Bervollkommnungen zu halten. An Stelle der früheren an den Ort gebundenen Begelagerei ist das Stradehandeln eine ambulante Prazis geworden, deren rührige Bewegung ganz außerordentlich ist und auch außerordentliche Wachsamkeit nötig macht.

Zur raschen Bewegung und zum schnellen Transport der von den Fahrzeugen auf der Landstraße gestohlenen Gegenstände dienen den Stradehaltern die Agolen, Michsegolen 1), von deren Ursprung schon die Rede gewesen ist. Es sind gewöhnliche leichte Stuhl-, Leiter- oder Korbwagen mit einem zum Niederschlagen eingerichteten Leinenplan, nach Art der Frachtwagen, mit einem oder zwei nicht auffällig gezeichneten Pferden, die von der Genossenschaft auf gemeinschaftliche Kosten
unterhalten werden. Der Plan wird bald auf-, bald niedergeschlagen,
je nachdem die Chawrusse sich sehen lassen zu dürsen oder verbergen
zu müssen glaubt. Die Agolen haben meistens einen Korb, versteckten
Behälter oder doppelten Boden zum Berbergen des nötigen Schränfzeuges.

An den Hafenkais, Packhöfen, Speichern und Wirtshäusern erfährt die Chawrusse durch die Baldower, welche Waren auf den Latsschen geladen sind. Jedes Mitglied der Chawrusse kennt die Stauregeln trotz dem besten Fuhrmann, und weiß daher, welche Waren in der Latsche oden, hinten und an die Seiten geladen werden müssen. Ebenso weiß sie die Richtung und nächste Station, wo der Juhrmann übernachtet. Sehr häusig fährt aber die Chawrusse auf das Geratewohl in der Dunkelheit die Landstraße entlang, und ersieht sich das

<sup>1)</sup> Agole ( ) \$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\), der Wagen, Fracht-, Reisewagen, auch verdorben: Eglo ausgesprochen. Davon die Ausdrücke: Goleschächter und Golehopser. Im Jübisch-Deutschen kommt noch vor: \( \frac{1}{2}\) (merchof) und \( \frac{1}{2}\) (rechof), in der allgemeinen Bedeutung von Wagen. Dagegen heißt in der deutschen Gaunerssprache der Frachtwagen die Latsche, von der langsamen Fortbewegung, dem Latschen. Die Latsche belotschenen oder bestachern, den Frachtwagen bestehlen. \( \frac{1}{2}\) (michse), ist die Decke des Zeltes, Schisses, Hauses, Dach, Berdeck, Frachtwagenplan. Michsegole ist der mit einem abnehmbaren Leinenplan übersspannte Gaunerwagen, aber auch Frachtwagen. Golemichse oder Agolemichse ist der Wagenplan an Gauners und Frachtwagen.

weiterfahrende oder abgespannte Fuhrwerk und die Gelegenheit, wie ibm beizukommen ift. Bewegt sich der Frachtwagen auf der Land= straße und scheint Zeit und Gelegenheit gunftig, namentlich bas Better schlecht, so fährt die Agole rasch vorbei und läßt an einem versteckten Orte, in einem Graben, Busch ober hinter einem Stein= baufen, unter einer Brücke, einen ober zwei Chawern zurück, fährt beiseite auf einen Binkplat, mahrend nun einer ber vorher abgesetten Chawern hinter dem Frachtwagen oder an der Seite aufsteigt, auf Die Gole hopst (wovon er den Namen Golehopser hat), den Plan zerschneidet, d. i. Gole schächtet, baber ber Rame Goleschächter, und so leise wie möglich Packen und Risten auf den Weg fallen läßt; dann steigt er selbst vom Wagen, schleppt mit seinem Chawer die berabgeworfenen Sachen beiseite und gibt ber mit der Agole auf dem Biatef wartenden Chawruffe einen Bink. Diese fährt nun heran, hilft die Sachen aufladen, worauf alle auf einem Nebenwege davon= fahren.

Gewöhnlich hält der Frachtfuhrmann die abgerundete, trockene und ebene Mitte der Chaussee, und geht auch meistens neben dem Sattelspferde an der linken Seite einher. Die Chawrusse fährt daher gewöhnlich an der rechten Seite des Frachtwagens vorbei, und überzeugt sich durch einen Schlag mit der Peitsche, oder auf sonstige Weise durch lustiges Aufen und Jauchzen, ob ein Hund in oder bei dem Wagen ist. Im letzteren Falle wird eine Strecke voraus auch wohl der Peiger2) für den Hund ausgeworfen. Dunkles regnerisches Wetter, das Klappern und Rasseln des schwerfälligen Frachtwagens, namentlich auf gepflasterten Dämmen oder neu oder schlecht gebesserten Chaussen, erleichtert das Golehopsen und Goleschächten ganz bedeutend, namentlich in solchen Gegenden, wo der Weg durch unebenes oder waldiges Terrain läuft.

In solchen Gegenden und besonders noch, wo wenig Aunststraßen sind, beschränkt sich das Golehopsen und Goleschächten nicht allein auf die Latschen, sondern erstreckt sich auch auf alle Neisewagen. Im Dunkeln wissen die Golehopser bei waldigen und schlechten Wegestellen geschickt hinten auf die Packbretter und Koffer zu springen, und die letzteren entweder ganz abzuschneiden oder doch aufzubrechen

2) Vgl. Kap. 38.--

und den Inhalt auf die Chausse ihren nachfolgenden Genossen zuzuwerfen. An Postwagen werden diese, im achtzehnten Jahrhundert
sehr viel und verwegen versuchten Diebstähle jest weniger verübt,
weil die hinter den Wagen angebrachten Magazine gewöhnlich durch
Blechfütterung und starkes Stangen= und Schließwerk gut gesichert
sind, was bei anderem Neisesuhrwerk, selbst bei den Ertraposten und
Beichaisen, keineswegs immer der Fall ist. Desto häusiger kommen
jedoch diese Diebstähle bei Privatsuhrwerk vor, namentlich bei Equipagen von Gutsbesißern, sobald sie von den immer doch durch den
lebhaften Verkehr geschüsteren Straßen auf die Seitenwege absahren.

Auch die vor den Wirtshäufern haltenden Latschen find vorzugs= weise dem Goleschächten ausgesetzt. Der Fuhrmann hat meistens einen eigenen Hund, den er des Nachts unter dem Frachtwagen anbindet, oder auch in dem Frachtwagen selbst unterbringt. Sehr oft muß aber auch der unter den Frachtwagen gebundene hund des Wirtes den Wachtdienst verrichten. Die Latsche wird gewöhnlich dicht vor die Fenster der zur ebenen Erde befindlichen Gaststube, beren Schalter offen bleiben, und in der der Auhrmann mit anderen Gaften auf der Streu liegt, aufgefahren und von einem in das Tenfter ge= stellten Licht, oder auch von einer Wagenlaterne erleuchtet. Erblicken die Goleschächter im Vorüberfahren solche Sicherheitsmaßregeln, so laffen fie in einiger Entfernung einen Chamer absteigen und im Birtshause Quartier nehmen, damit er die hindernisse wegräumen kann, zu benen übrigens die schlechte und immer nur von einer Seite fallende Beleuchtung feineswegs gehört. Meiftens beschränkt fich diese Beihilfe auf das Pegern des Hundes. Sehr oft findet aber der Chawer dazu noch Gelegenheit, den Torfdrucker gegen den Fuhr= mann ober beffen Schlaffamerabschaft zu machen, ober gegen ben Wirt eine Pleite oder Challe zu handeln. Ift ein Wächter im Dorfe, so hat ein anderer Chawer diesen zu beobachten und zu meistern, während die handelnden Chawern die Latsche schächten, was oft mit ungemeiner Leichtigkeit und mit hohem Ertrage geschieht. Für den Fall der Überraschung wird wohl noch die Haustüre zugebunden ober das Schlüffelloch burch einen Pflock verftopft, damit ber ge= wöhnlich auch im zugeschlossenen Schlosse innen steckengebliebene

Hausschlüffel nicht gedreht werden kann und die Chawrusse Zeit finbet, mit ihrem Massematten davonzugehen.

Die gehörige Bewachung der abgespannten Frachtwagen erfordert durchweg einen eigenen Wächter, der die Nacht hindurch bei dem Bagen zu bleiben hat. Auf Sunde ift fein voller Berlaf, felbft dann nicht, wenn man sie gegen das Peigern durch einen Maulforb sichert, oder sie in einen dichten Latten= oder Drahtfäfig unter oder in den Wagen einsperrt. Bei lebhaftem Verkehr auf der Landstraße schlägt der wache Sund jedesmal an, wenn ein Bagen, Reiter oder Fufganger vorüberkommt, und macht den Fuhrmann sicher, daß er nicht bei jedem Geräusch aufsteht und nachsieht. Die Goleschächter erfahren auch durch wiederholtes Bin= und Herfahren, ob ein Hund überhaupt da, ob er wach und ob er eingesperrt, angebunden und mit einem Maulforbe versehen ist, und nehmen danach ihre Magregeln, wie schon beim Schränken angegeben ift. Die Dorfwächter, wozu verkehrte Sparsamkeit meistens alte, stumpfe, oft halb blöbsinnige hirten= knechte wählt, die ohnehin noch von ihrer Tagearbeit ermüdet find, werden, wie schon erwähnt, überaus leicht gemeistert.

Der beste Schutz gegen die Golehopser ift ber, daß der Fuhrmann, dem eine wertvolle Fracht anvertraut ist, einen Fuhrknecht hinter bem Wagen einbergeben läßt und ebenso des Nachts einen eigenen ruftigen und zuverläffigen Bächter bei feinem Bagen aufftellt. Bei Reisewagen schützt die Unbringung der Koffer unter dem Bedienten= sit am besten. Ift ein solcher Git nicht vorhanden, so muffen die Roffer unter dem Rutschersitz angebracht werden, wenn nicht im Wagen selbst unter ben Sigen, ober in einem mit bem Bagen verbundenen, nur von innen zugänglichen, mit Blech gefütterten Magazin hinter bem Wagenkaften. Ift die Unbringung ber Roffer auf bem Packbrette hinter bem Wagen nicht zu vermeiden, so find mit spiten Binken versebene eiserne Gliederstangen, die über den Roffer gelegt und mit einer schließbaren Querstange befestigt werden, ein sicheres Mittel, dem Golehopfer das Aufspringen und Aufsetzen un= möglich zu machen, weil bas Stoffen bes Wagens bem Golehopfer feinen festen Sit auf dem Roffer gewährt und ihn daher schweren Berwundungen aussetzt, ohne daß er seinen 3meck erreicht.

Bum Goleschächten sind noch die Diebstähle zu rechnen, die auf

den Eisenbahnen während der Fahrt in den Gepäckwagen an Reiseeffekten vorkommen. Diese Diebereien, die namentlich im Jahre 1854
auf der Sächsisch-Schlesischen, auf der Main-Weser- und der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn einige Zeit als Gewerbe betrieben, jedoch endlich entdeckt wurden, sind doppelt strafbar, da sie wohl nur
von Beamten dieser öffentlichen Beförderungsanstalten selbst verübt
werden können, deren Aufsicht und Schutz der Reisende sich mit
seinem Bermögen anvertraut. Die erwähnten gewerbsmäßigen Gaunereien sind denn auch besonders scharf gestraft worden.

Die Schwierigkeit, die die strenge Bewachung der Gepäckräume auf den Eisenbahnhöfen und die geschwinde Bewegung der Bahnzuge den Golehopfern bereitet, hat zur Beraubung der Fahrzeuge auf den Streden von den Bahnhöfen bis zum Gasthofe oder Privathause Unlaß gegeben. Die Bahnhöfe liegen meistens außerhalb der Bor= städte, ja oft noch weit über diese hinaus. Die angestellten und ver= eibigten Gepäckträger geben allerdings eine Garantie für die richtige Ablieferung des Gepäcks. Auch die Wirte, die eigene Omnibusse zwischen den Bahnhöfen und ihren Gasthöfen unter Schutz eines Schaffners und hausknechts fahren laffen, fichern durch diefe ihre Leute den Reisenden und sein Gepack. Für den Reisenden, der jedoch eilig von einem Dampfschiff oder Bahnhof zum anderen oder in ein Privathaus will und sich dazu der nächsten besten Droschke am fremden Orte bedient, ift allerdings schon Gefahr für sein Gepack vor= handen, wenn er es durch einen anderen als durch einen Gepackträger in die Droschke selbst abliefern läßt, oder wohl gar dem nächsten ibm unbekannten Bummler übergibt, der sich hervordrängt, sich auch wohl zum Rutscher, einem alten Kameraden, sett, und gelegentlich auf dem langen oder absichtlich verlängerten Bege zum Absteige= quartier mit einem Packen verschwindet. Nur eine sehr genaue poli= zeiliche Aufsicht der Droschkenführer und Dienstleute in den Hafen= kais, Bahnsteigen und beren Nähe, und die Zurückhaltung aller Müßiggänger und verdächtigen Bummler kann den Reisenden gegen diese Golehopser sichern, die ihr Wesen in höchst verwegener Weise treiben.

Ahnliche freche Diebstähle an Postgut sind in neuerer Zeit auch auf den Strecken zwischen den Posthäusern und Bahnhöfen und

zwischen den einzelnen Poststationen vorgekommen. Gewandte Gauner haben den Augenblick wahrgenommen, in dem die Postwagenverschlüsse noch offen standen und von nachlässigen Beamten ohne Aufsicht gelassen waren, wie das besonders auch noch auf den Zwischenstationen der Fall ist, auf denen die Verschlüsse geöffnet werden. Jedesmal sind jedoch in solchem Falle Nachlässigseiten von Beamten, seltener Mängel in den postalischen Einrichtungen selbst, nachgewiesen worden, die bei der jezigen Vortrefflichkeit des deutschen Postwesens kaum noch hier und da zu sinden sind, und schwerlich noch irgendwie jene gewerdsmäßige Beraubung durch die Trararumgänger der früheren Zeit möglich machen dürsten, von denen Falkenberg3) eine aussührliche Darstellung gibt, und unter denen der 1814 zur Untersuchung gezogene Karl Grandisson oder Grossen einer der bedeutendsten war.

Diese Trararumgänger — bloße Nachahmung des Posthornstlanges — reisten gewöhnlich als Kausleute oder Handlungsreisende unter falschem Namen mit der Post, um in den Posthäusern, auf den Stationen, durch Makkenn, Ennevotennemachen oder Schränsten und dergleichen wertvolle Poststücke zu erbeuten. Großean war lange Zeit als Trararumgänger in Frankreich und Deutschland gereist. Er hatte sehr bedeutende Summen gestohlen, bis in Heidelberg eine Untersuchung gegen ihn eröffnet und er in Berlin verhaftet wurde, wo er sich am 21. Mai 1814 in der Stadtvogtei an seinem Taschentuch erhängte, ehe er noch eigentlich verhört worden war4).

Doch dürfte der Posterpedient a. D. Wasserlein, der am 2. August 1858 durch sein verwegenes Auftreten als höherer Postbeamter den niederen Postbeamten auf der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn so zu imponieren wußte, daß sie ihm zur angeblichen Nevision bebeutende Postgelder übergaben, schwerlich zu den Trararumgängern zu zählen sein. Er muß als frecher Betrüger gelten, der durch seine verwegene Anmaßung und Ausbeutung höherer Beamtenstellung den mehr an unbedingten Gehorsam gegen die Unisorm als an eigenes Nachdenken und Ausblick gewohnten Subalternen zu imponieren

<sup>3)</sup> I, S. 88-94.

<sup>4)</sup> Karl Grandisson oder Grossean, der berüchtigte Postwagendieb und Betrüger. Eine triminalistische Novelle. Heidelberg 1816.

verstand, und ein vereinzeltes Verbrechen beging, das weniger wegen ber Größe des Betrages als wegen seiner kulturhistorischen Bedeutssamkeit und wegen seiner raschen und behenden Entdeckung durch die Berliner Polizei merkwürdig erscheint 5).

## Neunundsechzigstes Kapitel

## Das Jedionen. Etymologische Erklärung

Jedioner (von ירע [joda], wiffen, kennen, erkennen, erfahren, ירעוכי, Wahrsager) 1), spezifisch jüdisch=beutscher, aber sehr früh in die deutsche Gaunersprache übergegangener Ausdruck, den schon des Vokabular des Liber Vagatorum in der Form "joner", Spieler, aufführt, ift im weitesten Sinne dem späteren Rochemer ober Cheffen gleich, und bedeutet ben gewerblich ausgebildeten Gauner überhaupt, im Gegensat von Wittscher, Nichtgauner, in engerer Bebeutung jedoch besonders ben Gauner, der unter dem offenen Schein der Wiffenschaft oder Runft seine Betrügereien ausübt. Aber auch Dieser Begriff beschränkte sich schon zu Unfang des sechzehnten Jahr= hunderts auf die Wahrsagerei und schwarze Runft, die nach Kapitel 7 bes Liber Vagatorum besonders von den Vagierern oder fahrenden Schülern (ein bestimmter gaunersprachlicher Ausbruck fehlt), sowie von den Stabulern und von denen, die "in der Mumsen oder obern Songen gangen", also Sochstaplern, gelegentlich geübt wurde, während die Quackfalberei und Schapgräberei und die damit verbundenen Betrügereien ben ambulanten Felingern (Terriakskrämern) und bas Jonen besonders den eigentümlichen Spielern (ben späteren Freischuppern, Hadderern und Ruwiostoßern) zufiel. Doch diese Unter= scheibungen sind nicht durchgreifend, sondern schwanken im Sprachge= brauch ber verschiedenen Zeiten. So hatte der jett fast gang außer Sprachgebrauch gekommene Ausdruck Felinger im siebzehnten und

<sup>5)</sup> Hier sei ganz nebenbei an den Schuster Woigt, den Hauptmann von Köpenick, erinnert, der das Verbrechen Wasserleins in verbesserter Austage herausbrachte.

1) Callenberg, Jüdisch=Deutsches Wörterbuch, S 135; Selig, Jüdisch=Deutsches Wörterbuch, S 191; Prager, Jüdisch=Deutsches Wörterbuch, S 64; Voll=beding, Jüdisch=Deutsches Wörterbuch, S 41; Jhig Feitel Stern, Medr. Seph., S. 133.

achtzehnten Jahrhundert wesentlich den ganzen Begriff und Ausbruck des Jedioners im weitesten Sinne umfaßt, nachdem die äußere Erscheinung der fahrenden Schüler, Stappler usw. vor der Findigkeit der Polizei noch rascher verschwinden mußte als der, seiner scheinbaren Unschädlichkeit oder Nützlichkeit wegen weniger beobachtete, ja sogar häusig begünstigte Hausierhandel.

Der Liber Vagatorum spricht noch in Kap. 23 über die Beranerinnen, welchen Ausbruck die "Rotwelsche Grammatik" im Kapitelinder als "getaufft Judin, Wahrsagerin" übersetzt, aber ebensowenig wie der Liber Vagatorum in das Wörterverzeichnis aufgenommen hat.

Der Ausbruck ist eine augenscheinlich gesuchte Berstümmelung des im "Baseler Ratsmandat" vorkommenden, in der Ebenerschen und Brücknerschen Handschrift in gleicher Schreibart enthaltenen, in der Knebelschen Handschrift ganz sehlenden Ausdrucks Bermerin. Das Mandat und nach seinem Borgange der Liber Vagatorum und die "Rotwelsche Grammatik" erklärt Bermerin als "besunder allermeist Frowen, die sprechent, sy sient getoffet Juden und sient Christen worden und sagent den Lüten ob ir Batter oder Mutter in der Helle sient oder nit". Der Ausdruck Bermerin ist jedoch niemals später für Bahrsagerin gebraucht worden, obgleich alle späteren Auflagen der "Rotwelschen Grammatik", Moscherosch und viele andere Nachtreter der "Rotwelschen Grammatik" ihn aufgenommen haben.

Bemerkenswert ist ferner, daß die zigeunerischen Ausbrücke durfer oder durgeaf, wahrsagen, durgepaskro, Wahrsager, und durgepaskri, Wahrsagerei2) — obschon gerade die Wahrsagerei, besonders die Chiromantie, die Hauptvermittlung war, durch die die Zigeuner des fünfzehnten Jahrhunderts sich den Eingang in alle Gesellschaftsschichten zu verschaffen wußten — in keiner Weise von der deutschen Gaunersprache aufgenommen oder auch nur nachgeahmt worden sind. So bleibt denn in sprachlicher Hinsicht nur der einzige spezifisch jüdisch=deutsche Ausdruck Jedionen für den Begriff des Wahrsagens übrig, der denn nun gelegentlich von Hochstaplern, Medinegerern, Paschfusenern usw. (wie von den früheren Felingern) betrieben wird, wenn sie den Schuck abhalten oder Strade halten.

<sup>2)</sup> Pott, Die Zigeuner II, S. 317; Bischoff, S. 103; Beitrag zur Notwelschen Grammatit, S 34.

### Siebzigstes Rapitel

### Das Wahrsagen

Der schon im fernsten Altertum erkennbare, zu einer Menge von Mitteln und Formen ber verschiedensten Art greisende Hang des Menschen, zukünftige Dinge vorherzusehen und dazu eine besondere Begabung zu erlangen, die besonders den mit der Gottheit näher in Berbindung stehenden Priestern und Priesterinnen zugeschrieden wurde, ist bereits im ältesten deutschen Heidentume sichtbar, wo nicht nur Priesterinnen:) aus dem Blute der geopferten Gesangenen, sondern auch die Familienväter aus dem Loswersen, Bogelstug, Pferdewiehern, Begegnen von Tieren usw. weissagten. Neben diesem Götterkultus bildete sich jedoch ausnahmsweise, nicht als Gegensab, die Zauberei aus, die höhere geheime Kräfte wirken läßt.

Die Zauberei wurde im germanischen Heibentum vorzugsweise den Frauen zugeschrieben, die sich zusammentaten und in größeren Bersammlungen ihr Wesen trieben. Das Christentum bildete diese vorgesundene, durchaus heidnische Erscheinung weiter aus, und gab manche Zutaten dazu?). Allmählich drängte sich die dem deutschen Heidentume fremde Idee des Teufels ein, woraus zunächst seit dem dreizehnten Jahrhundert die Regerversolgungen und dann die Buhlsschaften zwischen Teufel und Here entstanden.

Diese vom rohesten Aberglauben geschaffene und getragene Ansicht von den Teufelsbündnissen gab den Anlaß zu den scheußlichen Herenverfolgungen, die erst gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts
völlig aufgehört haben. Sie waren aber auch die blutige hemmende
Schranke gegen die Ausbildung vieler Wissenschaften, bei denen man,
wenn auch ihre Ergebnisse vielfach auf unwichtige, läppische, ja
schmutzige und gottlose Dinge hinausliesen, doch in der geistigen Betätigung selbst vielfach großen Scharssinn, rastlosen Fleiß und tiese
Gelehrsamkeit bewundern, aber dabei auch bedauern muß, daß so viel
geistige Arbeit ganz nutzlos verloren ging, anstatt — was bei gehöriger Beschützung, Förderung und Läuterung zu erwarten stand —

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie, IV. Ausgabe, I, S. 333; III, S. 115.

<sup>2)</sup> Soldan-Seppe, herenprozesse, herausgegeben von Max Bauer. I, S. 71 ff.

sich zur Wissenschaft abgeklärt und gebeihliche Früchte getragen zu haben.

So haben fast alle unsere heutigen physikalischen und chemischen Wiffenschaften, oft sogar schon im fernsten Zeitalter, eine oft reiche und viel verheißende Rindheit gehabt, in der fie aber unter dem Gifthauche des Aberglaubens langsam dahinftarben, oder doch in einem elenden siechen Zustande hinvegetierten, wo sie aus dem hellen Tageslicht flüchten mußten und in den Klöstern und Gelehrtenstuben ein einsiedlerisches Usul gefunden hatten. In diesen Zufluchtsstätten und auf jenen schwächlichen Grundlagen entstand das heer jener Scheinwiffenschaften, beren Begründer und Junger bas Unverftan= dene noch unverständlicher machten durch weitläufige Bearbeitung in mustischen verworrenen Formen, um demselben menschlichen Geiste Genüge zu leiften, der ebensowohl schon vom grauen Altertum ber in unbefangener Anschauung göttlicher und natürlicher Offenbarung nach höherer Erforschung strebte, wie er heutzutage der fahlen Empirie der Naturwiffenschaften, meist ohne mahres sittliches und reli= giöfes Streben, verfallen ift.

Daraus wird aber auch klar, daß, ungeachtet die zum Betruge ausgebeutete Wahrsagerei und Zauberei niemals gewerblich, sondern höchstens nur gelegentlich von dem Gaunertume betrieben wurde, dens noch so viele Gauner unter dem Schein der Zauberei den Herentod sterben mußten.

Ein kurzer Blick auf die Ausbildung des deutschen Zauberwesens macht dies noch deutlicher. Nicht allein die deutscheheidnischen und christlichen Ansichten waren die Grundlage zu dieser Ausbildung. Ein sehr wesentlicher, schon vor dem Eingang des Christentums auf deutschem Boden erschienener und mit geheimem Nachdruck wirkender Faktor ist wesentlich übersehen oder nicht in seiner vollen Bedeutssamkeit hervorgehoben worden: die jüdische mystische Überlieserung, die Kabbala 3).

3) hier habe ich die Austassung Avés über die Rabbala entfernt. Eros der breitesten Ausführung vermag Avé nicht zu überzeugen, daß das hauptwert der jüdischen Mystik mit dem Gaunertum überhaupt und dem deutschen besonders im Zusammenhang steht. Ferner wirken die Angaben Avés durch ihre Unklarheit, Oberstächlichkeit und die mehr als ungenauen Erläuterungen nur verwirrend. Wer sich über das Wesen der Kabbala unterrichten will, sei auf die Werke von

Die Rabbala war das geheimste Studium jüdischer Gelehrter, und wurde nur den jüdischen Jüngern mitgeteilt, die sie immer mehr als traditionelle Mystik ausübten, und in ihren geistreichsten und scharfsinnigsten Forschungen ebenso viele erhabene wie auch kleinliche, ia nicht selten schwunzige und verworsene Anschauungen zum Borschein brachten. Während die kümmerliche deutsche Gelehrsamkeit des Mittelalters mit roher Verachtung auf das sich ihr ganz abschließende geheime Fortleben der jüdischen Gelehrsamkeit herabblickte, wurde doch mit der aufkommenden humanistischen Richtung des fünfzehnten Jahrhunderts die hebräische Sprache einiger Aufmerksamkeit gewürzdigt, obgleich ihr tieseres wissenschaftliches Studium und namentlich die wunderbare Kabbala, ausschließliches Eigentum der Juden verblieb, oder nur ganz wenigen christlichen Gelehrten teilweise, nie aber gänzlich klar oder übersichtlichsfaßlich gemacht wurde.

Aus diefen verworrenen Bruchftucken, zu denen nun eine Menge Butaten aus griechischen, römischen und anderen Altertumern bingufamen, bildete fich in hochmutiger, felbsttrugerischer Beife, mit un= verstandenen und unverständlichen Formen, die geistlose, platte und verworrene christliche Zaubermustif aus, die die siechste und ekelste Stelle in der Geschichte der sonst überall ernft, tief und mahr for= schenden deutschen Gelehrsamkeit ift. Selbst die ungeheuersten Bilder, selbst die abgeschmackteften Parabeln, Allegorien und Symbole der jüdischen kabbalistischen Mustif haben Sinn und Bedeutung, fo ge= sucht und gezwungen diese auch sehr oft erscheinen. Die christliche Zaubermustif mar und bleibt aber eine ungeheuere Verblendung und Berwirrung, fo daß kaum ein einziger gefunder flarer Gedanke aus ihr herausgezogen werden kann. Die ganze Menge deutscher Zauber= bücher, und die aus diesen entsprungene ungeheure Literatur ist da= her völlig unverständlich. Nur in einzelnen Formen und Charafteren erkennt man hier und da die kabbalistische Form und Eigenart, aber ohne Beziehung, ohne Zusammenhang zu und mit einem Ganzen. Gerade in diefen einzelnen, unverftandenen und verftummelten fab= balistischen Sinnsprüchen liegt der Beweis, wie tief das Geheimnis ber Rabbala von den jüdischen Gelehrten bewahrt, und wie wenig Erich Bischoff, Die Rabbala, Leipzig 1903, und Elemente der Rabbala, von

B.

demfelben Berfaffer (Berlin 1913), hingewiesen.

die Rabbala außer ihnen gekannt und verftanden wurde. Jene fum= merlichen Brocken konnten aber so wenig der christlichen Zauber= muftit Salt und Beftand, wie dem Gaunertum eine überall bestimmte Gelegenheit geben, sich barin festzuseten und die ungeheure Schwäche gewerblich auszubeuten. Selbst die von den Indiern, Arabern und Chaldäern geübte und befonders durch die Zigeuner ausgebeutete Chiromantie verfiel so sehr der verworrenen deutschen Baubermuftif und ihrer breitgelehrten Behandlung, daß fie, obschon fie fogar als besondere Wissenschaft auf deutschen Universitäten noch zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts gelehrt und in Lehr= buchern4) bargeftellt wurde, vom scharfen Blick bes Gaunertums doch immer als nichtig und unbrauchbar erkannt und migachtet blieb, gelegentlich aber, wie zur Luft und zur verdienten Züchtigung blod= sinnigen Aberglaubens, in verschiedenster Beise ausgebeutet wurde. Biel später als bas Gaunertum begriff die gelehrte Forschung die Nichtigkeit ber gangen Zauberlehre, und gerade die ju Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts fich breitmachende rationelle Belehrung und Bearbeitung machte sich selbst noch lächerlicher als ben Aber= glauben, von dem sie die Lehre "reinigen" wollten. Merkwürdig und nicht ohne Beziehung ist der Umstand, daß, sobald die unverfälschte Rabbala und der auf ihr beruhende judische Mustigismus in Deutsch= land bekannt und flar wurde, die chriftlichen Zauberbücher in der Geltung ju finten, die Berenprozesse abzunehmen, und an Stelle ber scheußlichen Judenverfolgungen jene milderen, wenn auch ungelenken orthodoren Proselntenmachereien aufzukommen begannen.

Von diesem Standpunkte aus wird die bereits besprochene Ansicht deutlicher, daß die Gaünerprozesse vom fünfzehnten dis siedzehnten Jahrhundert fast gänzlich in die Herenprozesse aus und untergegangen sind. Somit wird man sich bei genauerem Aufblick auf die Menge Herenprozesse, Gespenstergeschichten und Zauberbücher klarer, und begreift die vielen abgeschmackten feierlichen und geheimnisvollen Plattheiten, zu denen das Gaunertum, wie zum Spott und aus Fronie sowohl gegen den blödsinnigen Aberglauben des Volkes, wie auch gegen den lächerlichen Abschluß der geheimen Zaubergelehrsam=

<sup>4)</sup> Ennemoser, Geschichte der Magie, Leipzig 1844. E. D. Hauber, Bibliotheca acta et scripta magica, 1741.

keit, sich herbeiließ. So darf man sich denn auch nicht wundern, wie äußerst wenige platte und elend kümmerliche Reste aus Dr. Hartzliebs (Leibarzt des Herzogs Albrecht von Bayern); "Buch aller verzboten Kunst unglaubens und Zauberei" (1455) und aus der "Goeztie" des Arztes Georg Pictor von Villingen (geb. 1500), der alle Gattungen der "Ceremonialmagie"6) aufzählt, übriggeblieben sind, die sich aus dem gelehrten mystischen Nimbus heraus endlich in das Kartenspiel und in den dicken Kassecate geslüchtet haben.

Eine Aufzählung aller dieser läppischen und sinnlosen Borschriften und Kunststücke, die man bei unzähligen älteren und neueren Schriftstellern sindet, kann hier nicht meine Aufgabe sein. Je platter die ganze Beise ist, desto mehr gefällt sich aber auch der moderne Spott in der unablässigen verschiedenartigsten Darlegung und Ausbreitung des verderblichen Unsinns durch die Masse alberner und abgeschmacketer, in immer neuen Auflagen von buchhändlerischer Spekulation zum Vorschein gebrachter Traumbücher, Punktierbücher, Wahrsagebücher und dergl. Je breiter sich aber der frivole Spott macht, desto mehr blickt doch auch der Dämon hinter ihm hervor. Denn eben unsere nivellierende Zeit ist es auch gerade, die dem Spiritismus und dem Tischrücken eine Ausmerksamkeit und Anhänglichkeit bewiesen hat, vor der man erschrecken mußz).

So ist es benn nicht zu verwundern, wenn der aufmerksame Blick der Polizei in den zahlreichen Berstecken, in denen besonders alte Aupplerinnen und ausgemusterte Lustdirnen die rohe Unwissenbeit, den unausrottbaren Aberglauben und die tolle Genußsucht ausbeuten, noch immer die schmählichsten Betrügereien aufdeckt, durch die schon vielfach der vollständige sittliche und bürgerliche Ruin und der Weg in das Armenhaus, Zuchthaus oder Irrenhaus angebahnt und Selbstmord herbeigeführt wurde.

Nie ist das Jedionen zur Gaunerkunft geworden. Das Gaunertum selbst war niemals eine mystische, sondern immer eine durchaus

<sup>5)</sup> Grimm, "Mythologie", Anhang, S. LVIII.

<sup>6)</sup> Scheible, Das Rlofter, 3. Band, S. 613 ff.

<sup>7)</sup> Dem Magnetismus und seiner Beziehung zum deutschen Gaunertum hat Avéz Lallemant ein eigenes beachtenswertes Buch gewibmet, das 1881 bei Brodhaus in Leipzig erschienen ist. B.

rationelle Kunst. Die rohe Unwissenheit und Habgier des Bolkes drängte sich aber zu oft und arg, wie im Bedürsnis zum Betruge, hervor, als daß die Gelegenheit zur Ausbeutung vom Gaunertum hätte verschmäht werden können. So wird denn auch das spezissische Jedionen niemals eine förmliche Gaunerkunst werden, aber doch unablässig seine Opfer suchen und finden, sobald nicht wahre Aufklärung im Bolke herbeigeführt, die geheime Wahrsagerei überall scharf überwacht und bestraft, vor allem aber nicht länger geduldet wird, daß im Trubel der Großstädte, auf Jahrmärkten und Volksfesten, wenn auch in scheinbar unverfänglicher Form und Weise, die elende Fertigkeit gehandhabt wird, für die der große Hause dis hinauf in die höchsten Gesellschaftsschichten immer noch Glauben und Geld genug hat, die aber auch für den Spott zu ernst ist, da um ihretwillen schon Millionen auf der Folter und dem Scheiterhausen die schrecklichsten Qualen erlitten haben.

### Einundsiebzigstes Rapitel

### Das Relefen

Die Spielkarten, beren starker Gebrauch und Mißbrauch zu Glücksspielen und Wetten man schon im vierzehnten Jahrhundert aus den mannigfachsten zu Regensburg, Augsburg, Angers, Avignon, Bergamo u. a. erlassenen Verboten erkennt, wurden von den Zigeunern sogleich bei ihrem ersten Auftreten zum Wahrsagen gebraucht. Dadurch wurde auch das Gaunertum gelegentlich zum Wahrsagen mit Karten angeleitet, soweit es sich überhaupt zur Wahrsagerei herbeiließ. Bemerkenswert ist, daß dessenungeachtet die besondere technische Bezeichnung der einzelnen Karten — zigeunerisch Pelcki oder Pelski 1) — sowohl in der Zigeunersprache2) wie auch in der deutschen Gaunersprache sehlt, wenigstens nicht im gängigen Sprachgebrauch ist, und nur die jüdischedeutschen Bezeichnungen von der Gaunersprache ausgenommen wurden. Auch beschränken sich diese Bezeichnungen ursprünglich nur auf die deutschen Karten (die Kelosim; Plural von DP [felef],

2) Bischoff, S. 85 und Rote.

<sup>1)</sup> Pott, G. 361; Bischoff, Bigeunerisches Wörterbuch, G. 60.

eigentlich Papier, Pergament). Die französischen Karten sind erst viel später zum Kartenlegen gebraucht worden, und erst, nachdem die beutschen Karten und meisten deutschen Spiele verdrängt und seitz dem die Industrie und flache Lustigmacherei eine Menge willfürlicher und spaßhafter Methoden im Kartenlegen zum Vorschein gesbracht hatte.

So verschiedenartig nun auch der lächerliche Hokuspokus ist, den auch noch die heutigen Kartenleger der alten Schule anwenden, so ist doch die Bedeutung der Karten noch immer ziemlich durchgreifend dieselbe alte geblieben.

Die Grundlage bilden die vier Farben. Danach bedeutet:

Grün: Betrübnis, Krankheit unh Berdruß, besonders mit Geist= lichen, was besonders bei dem grünen As der Fall ift.

Rot: Liebe, Berlöbnis, Hochzeit. Das rote As ist befonders glückbringend.

Ecker: Glück, gute Freunde, gutes Auskommen, Geschenke. Be- sonders bedeutet das Eckerdaus Geschenke; die Zehn bares Geld, das man bekommen soll.

Schellen: Falschheit, Betrug, Mißgunft. Schellenas und Zehn bes beuten zu erwartende Briefe.

Neben dieser Grundbedeutung der Farben gelten die Könige für hohe Gönner, die Oberbuben für weniger einflußreiche Personen und Gönner, die Unterbuben für gewöhnliche Herren ohne besondere Bebeutung. Die Zehnen sind in allen Farben Beiber, die Neunen Bitzwen, die Sieben junge Mädchen. Die Uchten und Sechsen haben keine besondere Bedeutung.

Die Manipulation besteht im Mischen und dreimaligen Abheben zu drei Haufen. Dann wird beim Aufschlagen der zusammengelegten Karten stillschweigend von Sieben dis zum As gezählt. Die beim Aufschlagen zutreffenden Blätter werden nach der Reihenfolge, ohne Unterschied der Farbe, nebeneinander hingelegt, und die übriggebliebenen Karten immer aufs neue durchgezählt und aufgeschlagen, worsauf nun der Anhalt zur Beantwortung der gestellten Fragen gegeben ist.

Um dieses Grundthema dreht sich eine Menge willkürlicher Bariationen bis nahe zur völligen Unkenntlichkeit der Grundlage. Der Anhalt an die alte positive Geltung und Bedeutung der einzelnen Farben und Karten hat die ganze Kartenwahrsagerei aus dem Ruin der zaubermystischen Wissenschaften gerettet, aber damit auch einen wesentlichen Teil der Zaubermystis selbst aufrecht erhalten, und somit dem Aberglauben und Betrug das Feld offen gelassen, auf dem Habgier und Torheit noch immer arg ausgebeutet werden.

Aber nicht nur der sittliche und bürgerliche Ruin der Betrogenen ift das Beklagenswerte bei dem schmählichen Gewerbe; wer in die Berftecke und Geheimniffe jener Priefterinnen des Aberglaubens na= ber eingedrungen ift, dem kann die Wahrnehmung nicht entgangen sein, daß der positive Unhalt, den jene in der feststehenden Bedeutung der Karten finden, eine so unheimliche Gewalt auf die Person= lichkeit der Kartenlegerinnen selbst ausübt, daß diese nach und nach ihre Drakel für das Resultat mustischer Offenbarung und für posi= tive Gewisheit halten, und dadurch fast durchgehends in eine mun= berliche geistige Zerfahrenheit geraten, die sich durch die auffälligsten Rundgebungen im bürgerlichen Leben verrät und vielfach mit Irsinn ober Selbstmord ber Kartenlegerin endet. Die meistens leicht= bin angesehenen und daher vernachlässigten Untersuchungen gegen folche Kartenlegerinnen geben merkwürdige Bilder und Beweise von jener eigentümlichen geistigen Berfahrenheit, deren Erkennung zu den interessantesten, aber auch trübsten Erfahrungen auf bem Gebiete ber polizeilichen Tätigkeit gehört.

## Zweiundsiebzigstes Rapitel

### Das Schocher-majim

Der weit durch das Volk verbreitete Drang nach positiven Grundslagen in der Wahrsagerei griff bei dem festen Abschluß der geheimen Zauberwissenschaften und Künste schon früh und vielsach zu den gewöhnlichsten Dingen, und hieß namentlich die Gegenstände des tägslichen Hausgebrauchs als Mittel zur Erforschung der Zukunft willskommen. Die schon erwähnte "Goetie" Georg Pictors gibt treffende Belege dafür. Von den vielen speziellen Künsten der Goetie machte

sich besonders noch die Eäromantie 1) geltend, bei der geschmolzenes Wachs in kaltes Wasser gegossen und aus den durch die rasche Erskaltung gebildeten Figuren die verschiedenartigste Deutung gegeben wurde.

Während die gange Runft, nur mit Beränderung des Wachses in Blei oder Zinn 2), sich noch lange vollständig erhalten hat und sogar jett noch das Wachs bei gewissen Prophezeiungen - 3. B. bei der Bestimmung der Lebensdauer; als Material werden brennende Lichter= chen verwandt — und in der Neujahrsnacht auch noch jett von aber= gläubischen Personen Blei gegoffen wird, gab der Zufall, seitdem der Raffeegenuß allgemein geworden ift, der Langweile und dem Betruge das naheliegende und einfache Mittel an die Hand, aus ben Figuren, die fich zufällig aus dem getrockneten Raffeefat bilden, eine bestimmte Deutung zu ziehen und auf dieser harmlosen und wohl= feilen Grundlage eine neue Wahrsagekunft zu begründen. Diese Runft ist bereits in Leipzig um 1774 beglaubigt 3). Sie steht noch immer in großer Gunft bei ben unteren Bolksschichten, ungeachtet bas Beftimmen und die Deutung der Figuren das Platteste und Geiftloseste ift, was es geben fann. Es scheint beinahe, als ob die ganze truge= rische Albernheit sich lediglich hinter dem Geheimnis aufrecht erhalten hat, das von keiner Wahrsagerin verraten wird, weil der Grundsaß obenansteht, "daß die ganze Prophetengabe verloren geht, wenn sie einem anderen, der nicht kunstbeflissen ist, offenbart wird", wobei denn die meiften Wahrsagerinnen vorgeben, bas Geheimnis bei Ber= lust der Prophetengabe beschworen zu haben.

Das platte Verfahren und die Auslegung dabei verdient kaum eine oberflächliche Andeutung: der Kaffee wird nicht filtriert, sondern gekocht4). Das Kaffeemehl muß fein gemahlen sein. Die Prophetin trinkt aus einer gefüllten Tasse den Kaffee bis auf den geringen Saßerest ab und gießt diesen Rest in die leere Tasse des Orakelsuchenden, der dreimal in die Tasse hauchen muß. Dann schwenkt die Wahre

<sup>1)</sup> Scheible, Rlofter, 3. Band, S. 618.

<sup>2)</sup> D. A. Buttke, Bolksaberglaube der Gegenwart. 3. Bearb. Berlin 1900. S. 241, Nr. 346.

<sup>3)</sup> J. F. W. Bicharia, der Nenommist III, 47.

<sup>4)</sup> Bifchoff, Chochemer Lofchen, G. 69.

sagerin den Kaffee in der Tasse umher, daß sich der Satz möglichst weit vom Boden aus in der Tasse verbreitet und stürzt dann die Tasse um in die Unterschale. Nach einiger Zeit trocknet der an den inneren Wänden der Tasse herabgelaufene Kasseesatz fest. Die Tasse wird umgekehrt, und die durch das Abtriefen der Feuchtigkeit angestrockneten Überbleibsel bilden nun allerlei Figuren, aus denen sowohl die alberne Phantasie wie der nüchterne Betrug eine Menge verschiedenartiger Figuren herauszudeuten wissen. Das ganze lange Verzeichnis dieser abgeschmackten und sinnlosen Figuren und Deutungen sindet man bei Peuschels) aufgeführt.

Die Haupteinteilung beruht auf offenen (glückbedeutenden) und geschlossenen (unglückbedeutenden) Wegen. Offene Wege sind die Streisen, die, ohne zusammenzulausen, bis an den Rand der Tasse gehen; geschlossene Wege sind die Streisen, die zusammenlausen oder durch Querlinien verbunden sind. Je näher dem Rande die Figuren stehen, desto früher tritt die Erfüllung ein; je näher aber dem Boden, desto später.

## Dreiundsiebzigstes Rapitel

### Der Erbschlüssel

Noch eine von den Wahrsagereien, die Pictor in seiner "Goetie" Rap. 21, anführt, die Coscinomantie (to xoxxvov, das Sieb), hat sich genau mit derselben Manipulation, doch mit etwas verändertem Material und modernisierteren Formeln erhalten. Ein Bild in Scheibles "Rloster"1) zeigt die Operation: eine Schafschere oder Zange, die von außen mit den Schneiden ein hölzernes Sieb faßt und mit ihrem kreisförmig federnden Handgriff auf den Spitzen zweier Finger schwebt.

Der Zweck dieser Abung war, bestimmte Personen zu bezeichnen, um sie in Beziehung zu einer gewissen Begebenheit ober Handlung zu bringen, ganz besonders aber Diebe zu ermitteln.

Dazu ließen zwei einander gegenüberstehende Personen die runde

<sup>5)</sup> A. a. D., S. 340 f.

<sup>1) 3.</sup> Band, Abt. 2, S. 621.

Enbfeber ober den Handgriff der Schere oder Zange, die mit den Schneiden oder Armen ein Sieb gefaßt hielt, auf der Spiße der geradegestreckten rechten Zeigesinger schweben und sprachen dann die völlig unverständlichen sechs Worte: "Dies Mies Jeschet Benedoefet, Dovvima, Enitemaus." Dadurch sollte der Dämon in das Sieb getrieben werden und bewirken, daß, sobald der Name des Diebes genannt wurde, das Sieb zum Zeichen der Schuld sich herumdrehte und mit der Schere oder Zange von den Fingern herabsiel2).

Diese geistlose Propheterei hat sich noch heute, hauptsächlich in Nordbeutschland, erhalten. Sie wird aber gerade von den Gaunern selbst, besonders unter dem abergläubischen Landvolk, verbreitet, um den Verdacht der von ihnen selbst verübten Diebstähle auf andere zu lenken.

Die Runft des Erbschlüffels besteht barin, daß man einen großen Schlüffel fo in ein Buch legt, daß der Schlüffel mit der Raute und etwa dem dritten Teil des Rohres oben aus dem Buche herausragt. Beide Stücke, Buch und Schlüffel, dürfen aber nicht neu, sondern muffen alt und ererbt fein, daber der Name Erbschluffel. Um das Buch wird ftillschweigend beliebige Male ein Band gewickelt, und nun laffen zwei Versonen, A. und B., auf der Spite der unter die Raute gesehten rechten Zeigefinger den Schlüffel mit dem Buche schweben. A. fagt nun, indem er ben Namen bes erften Berdächtigen nennt: "MR. hat den Geldbeutel (u. dergl.) gestohlen", worauf B. ant= wortet: "Das hat er nicht getan." Dies wird bei jedem Verdächtigen fünfzehnmal gesagt und beantwortet, bis die ganze Reihe der Berbächtigen durchgemacht ift, oder der Schluffel von den Fingern gleis tet, wodurch der beim Abgleiten Genannte als Schuldiger angezeigt ift. So läppisch dieser ganze Vorgang ift, so verdient er doch, wo er nach einem Diebstahle vorgenommen wird, genaue Beachtung der Sicherheitsbeamten, ba, wie erwähnt, meistens die diebischen Gauner felbft die Erbschlüffelpropheten zu spielen pflegen.

<sup>2)</sup> Carl Mayer, Der Aberglaube des Mittelalters, Basel 1884, S. 284; H. B. Schindler, Der Aberglaube des Mittelalters, Breslau 1858, S. 217; Buttke, S. 254, Nr. 368.

### Vierundsiebzigstes Kapitel

### Das Sefelgraben

In der scharfen Beobachtung und Erkenntnis der Zaubermystik, sowie der Habgier und Leichtgläubigkeit des Volkes, faßte das Gaunertum schon früh die tatsächlich bewiesene Möglichkeit auf, Schäße
zu sinden, die durch Menschenhand oder von ungefähr verborgen
worden waren. Es bildete das Schaßgraben als eine eigene, mit kümmerlichen und willkürlichen mystischen Formeln staffierte Wissenschaft aus, die es selbst in frivoler Anerkenntnis ihrer Nichtigkeit
und ihres Truges mit dem frechen Namen des Sefelgrabens bezeichnete.

faufig gebrauchter Ausbruck, der sehr früh in das Jüdisch-Deutsche und in die deutsche Gaunersprache übergegangen ist. Schon der Liber Vagatorum und die Rotwelsche Grammatik erwähnen die Sefler als "gemalte Siechen" und haben die Ausdrücke Sefel, Sefeln, Sefelboß, und in der Rotwelschen Grammatik auch Sefelgräber als Schahgräber. Deutsch-jüdisch ist "Mesabel sein" und das gaunersprach-

lich gewordene "Sefeln" scheißen und besefeln, betrügen.

Der Betrug geht auf die Verleitung der durch den Schatzgräber von dem Dasein eines Schatzes überredeten und zu dessen Hebung verlockten Personen, die zur Lösung des immer unter der Wache Belials oder eines bösen Geistes stehenden Schatzes oft bedeutende Summen Geldes zusammenschießen müssen zum Opfern für den Geist, zur Zahlung eines Honorars für Nachweisung und Hebung des Schatzes und zur Herbeischaffung der notwendigen geheimnist vollen Zauberz und Drudenbücher, besonders des Christophelesgebets 1) und der sogenannten Weimarischen Bibel von 1505 mit den sieben Büchern Moses usw., zu deren Aufsuchung und Ankauf der Schatzgräber mit dem zusammengeschossenen Gelde fortreist, um nicht wiederzukommen. Schäffer2) erzählt von einer aus dreißig bis vierzig Personen bestehenden Gaunergesellschaft, die mit dem Suchen der Weis

<sup>1)</sup> Scheible, Kloster, 3. Band, S. 343 f.; Schäffer, Abrif, S. 126 f.

<sup>2)</sup> A. a. D., S 125.

marischen Bibel und Fausts Söllenzwang so bedeutende Geschäfte machte, daß sie in einem kurzen Zeitraum gegen zweihundert Bauern im Schwarzwald betrog, indem sie ihnen vorschwindelte, daß der heislige Christoph ihnen 500000 fl. herbeitragen musse.

Bleibt der Schatzgräber zur Stelle, weil er das zusammengebrachte Geld nicht eher als bei der Verschwörung selbst in die Hand bekommen kann, so geht er erst bei oder gleich nach der Beschwörung mit dem Gelde durch, während die Betrogenen mit saurer Mühe nach dem Schatze graben müssen. Beschwörungsformeln mit Zeichmungen und Beschreibungen der Zauberkreise und Amulette findet man in Horsts "Zauberbibliothek".

So platt, läfterlich und gaunerisch alle diese widerlichen Formeln find, und so sicher ber Betrug jedesmal aufgedeckt wurde, so ift doch Die Sefelgräberei noch immer ein oft und mit Glück versuchtes Un= ternehmen des Gaunertums. Gerade die aufflärenden, fast täglich neu zum Borschein kommenden Entdeckungen auf dem Gebiete ber Technif und Naturwiffenschaften, die dem gemeinen Manne unbefannt bleiben, geben dem Betruge immer reichere Mittel und Ge= legenheit an die Sand, den Aberglauben und die Unwissenheit des gemeinen Mannes auf die schmählichste Beise auszubeuten. So ift benn die Schapgräberei geradezu als eine besondere Urt des Betruges auch von den meiften deutschen Strafgesetzgebungen, freilich mit verschiedenartiger Auffassung, behandelt worden. Aber gerade weil bie Betrogenen die gesetzliche Strafe ober doch den Spott bei Bekannt= gabe bes erlittenen Betruges zu fürchten haben, wuchert die Schatgräberei noch immer ungestraft fort, und somit erfährt der Polizei= mann noch immer Züge des rohesten Aberglaubens und der stumpf= finnigsten Unwissenheit, die nachzuerzählen er beinahe Bedenken tragen muß. Sogar ber Berkauf von Erdmännchen, Geldmännchen, Alraunen u. dergl. kommt noch immer bei dem heimlichen Sausierhandel vor. Es werden als Geldmannchen vorzüglich Kröten, Frosche, Gi= bechsen und andere fleine Reptilien, auch große Räfer, besonders die Gryllotalpa benutt, benen man rotes Tuch mit Schaumgold anflebt ober auch durch die Haut heftet. Diese Geldmännchen werden in fleinen, phantaftisch beklebten Schachteln geführt, die dem Abergläubigen ein wenig geöffnet wird, fo daß er durch die Spalte bas

rätselhafte Geschöpf nicht deutlich unterscheiden kann. Nur zu oft geslingt es noch heute, diese Ware für bedeutendes Geld abzusetzen.

Noch andere grobe Betrügereien werden mit metallischem Streufand, namentlich mit Zinn-, Messüng- und Kupferspänen, zum Goldmachen und Metallverwandeln getrieben; kaum begreislich würde es erscheinen, wie solche Betrügereien auch in höheren Ständen vorstommen, wenn nicht zugleich auch zutage läge, daß Aberglaube und Unwissenheit auch in diesen Kreisen noch immer den alten Plaß hartnäckig behaupten.

Die Bünschelrute hat noch nicht aufgehört, ihre alte Rolle zu spielen, — im Gegenteil, sie ist die Grundlage der modernen Rhabdomantie, und die, wenn sie kein Glück mehr hat beim Auffinden von Metallen, doch noch dazu dienen muß, Wasseradern zu Brunnen unter der Erde zu finden, wie denn Beispiele genug vorliegen, daß solche Rutengänger in weite Fernen zum Wassersuchen verschrieben werden.

### Fünfundsiebzigstes Rapitel

#### Die Rochlim

Das durch die heimlichen Hausierer, Pascher oder Paschlusener, Medinegeier 1) in diesem oder senem Kunstzweige mehr oder minder geübte Jedionen wird auch noch als besondere Kurpfuscherei von den Rochlim betrieben.

Nochel oder Rauchel; Plural: Nochlim (vom hebräischen 37 [rogal], herumlaufen, verleumden, auskundschaften) ist der umherziehende Kräuterz, Orogenz und Spezereihändler, wandernder Apotheker, Quacksalber, Wunderdoktor. Schon im Mittelalter, und ganz besonders später im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert bis tief in das neunzehnte Jahrhundert hinein, spielten die ambulanten Tabulettkrämer unter dem Namen Felinger2) eine große Rolle, und trieden den ärgsten Betrug als Quacksalber, Theriaksrämer, Zauderer, Schatzgräber, Beschwörer u. dergl., welchem Treiben freilich seit der Einführung einer besseren polizeilichen Aussicht und besonders durch

<sup>1)</sup> Siehe dazu 89. Kapitel.

<sup>2)</sup> Siehe Rapitel 60.

die Einführung tüchtiger Medizinalordnungen sehr bedeutender Abbruch getan ist, während noch zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die "Staatsfelinger", von Komödianten, Seiltänzern, Gauklern, Affen und Hunden begleitet, in Equipagen einherkuhren und, mit Zeugnissen und Konzessionen versehen, mitten in den Städten auf offenen Plätzen ihre marktschreierische Quacksalberei betreiben durften 3), Stadt und Land mit ihren schlechten und schädlichen Medikamenten überschwemmten, und nicht nur mit inneren und äußeren Mitteln, sondern auch mit sympathetischen Kuren die leichtzgläubige Menge betrogen.

Die Arzeneien bestanden gewöhnlich aus Terpentin, Theriak, Skorpionöl, Glieder-, Lebens- und Nägelesbalfam, Schwefelbalfam, Magentropfen, grüner, schwarzer und gelber Waldsalbe, allerei Pulvern von Minium (Mennig), Blaustein und Gorcum, verschiedenen Wurzeln, Rauchkerzen, die wohl heute noch in den Apotheken verlangt werden. Aber die Schwindelhaftigkeit aller dieser Mittel gab man sich schon sehr früh keiner Täuschung hin. Murner läßt sich darüber

in seiner Nonnenbeschwörung 4) sehr deutlich aus.

Mit den scharfen Verboten der neueren Zeit trat auch die Medizinalpolizei aufklärend zur Bekämpfung des vom Betruge mit den verderblichsten Folgen für das körperliche und geistige Wohl des Bürgertums verbreiteten und ausgebeuteten schweren Abels rasch und kräftig hervor. Doch ist diese Wissenschaft noch zu neu, als daß sie schon, wie not ist, ganz volkstümlich sein könnte, um namentlich dem leicht zu betrügenden und noch immer viel und arg betrogenen Landmann hinreichend Aufklärung und Schutz zu gewähren. Die Apotheken sind überall einer weisen und strengen Kontrolle unterworfen. Dagegen aber fallen in dem stets seine volle Freiheit beanspruchenden Handel die ärgsten Erzesse gegen die Medizinalpolizei vor, und besonders sind es setzt die Orogisten und Materialisten, die ihre Waren und Präparate in Massen an Hausierer absehen, die damit im geheimen und offenen Hausierhandel das alte Unheil immer wieder von neuem verbreiten. Dazu kommt noch der äußerst fühl

4) Rapitel 56: "Lügen burch einen ftählernen Berg."

<sup>3)</sup> Schäffer, Abriß, S 84 f.; Theod. Hampe, Die fahrenden Leute in der beutsichen Bergangenheit, Leipzig 1902, S 107 ff.

bare Mangel einer Veterinärpharmakopoe und einer strengen Aufsicht der Tierarzenei, die in ihrem jestigen Zustande noch immer nicht verhindert, daß Scharfrichter und Schinder mit denselben Rezepten, mit denen sie das Bieh behandeln, auch mahre Roßkuren mit der ihnen zahlreich zuströmenden Menschenmenge vornehmen können. Unglaublich groß ift das Unfeben und die Praxis folcher Scharfrichter, nicht allein als Heilkunftler, sondern auch als Besitzer geheimer sym= pathetischer und Zaubermittel, zu denen nicht nur der rohe ungebildete Haufe, sondern auch eine große Zahl aus den sogenannten gebilbeten Ständen noch immer seine Zuflucht nimmt.

Während so die Scharfrichter, Viehärzte und Hirten noch immer die ständigen Bertreter der Aurpfuscherei sind, bilden die als Sand= ler mit ätherischen Blen, Leichdornschneider, Bahnärzte, Jäger, Rammerjäger u. bergl. umberziehende Rochlim die fahrende Jungerschaft. Nicht nur werden überhaupt, ohne Kenntnis der von den Leiden= den dargestellten Krankheit und der Eigenschaft und Wirkung der vom händler dafür gegebenen Mittel zu heben, die gefährlichsten, drastischsten Medikamente verkauft, es werden oft sogar äußerliche Mittel als innerliche gegeben. Der auf die Unwissenheit und den Aberglauben des Volkes sich stütende Betrug gibt auch für schweres Geld häufig Die nichtswürdigsten und efelhaftesten Mittel, wie Seifenwaffer mit Sandelholz gefärbt "zum Reinigen des Geblüts", Branntwein mit Blauftein, Gunak- oder Frangosenholz oder Nägelein; ferner mit einem Stück Placenta uterina gefochtes Bier zur Ordnung ber Menses; Hunde= und Ratenfett, Pillen und Latwerge aus den ekelhafteften Sachen, von benen man nur dann ben rechten Begriff bekommt, wenn man den Arzneikasten oder die Niederlage eines Rauchel untersuchen läßt.

Die lediglich von den Drogisten und Materialisten, und aus alten medizinischen und Zauberbüchern - wie z. B. dem früher auf allen Jahrmärkten feilgebotenen Romanus-Büchlein;) - in der Beilkunft zunächst unterrichteten Rochlim bieten aber noch dadurch eine desto gefährlichere Erscheinung bar, daß sie nach und nach in den Besitz einer Menge rober und zusammenhangloser wissenschaftlicher Formeln und Flosfeln gelangen, beren Geläufigfeit ihnen bei dem gemeinen Manne

ohnehin schon einen immer sich vergrößernden Ruf und Aredit verschafft, ihnen selbst aber auch eine so hohe Meinung von sich eins slößt, daß sie sich selbst in der Tat für wirkliche Heilkünstler halten und mit unvertilgbarer Zähigkeit, trot aller Verfolgung und aller Strafen, doch das alte Verbotene, wie aus innerlichem Veruse, immer wieder von neuem beginnen.

Somit bieten sich benn auch häusig bei den Nochlim dieselben psychischen Abweichungen und Sonderbarkeiten dar, die man bei den Kartenlegerinnen findet. In ihrem ganzen Wesen und Walten erscheinen die Rochlim heutzutage als die Hauptträger und Förderer des, besonders auf dem Lande, noch immer weit und tief verbreiteten Zauber- und Aberglaubens, in dem das unausrottbare Dogma der Verherung von Menschen und Vieh obenan steht, und nach dem Menschen und Vieh mit denselben Mitteln, kaum mit Unterschied der Dosen, gegen Verherung behandelt werden 6). Das Geheimnis der vielen noch heute bei dem Landmann in Ansehen und Brauch stehenden sonderbaren, oft unerklärlich scheinenden Hausmittel und Arkana, namentlich die seltsamsten und ekelsten Räucherungen, die durch ihre hundertjährige Vererbung kaum ausrottbar erscheinen, beruht wesentlich auf diesem Dogma, so weit entsernt jene auch in ihrer heutigen Form und Anwendung davon zu sein scheinen.

Auch die unselige Quacksalberei zeigt sich als eine direkte verderbeliche Folge des überall schädlich wirkenden Hausierhandels. Eine unserbittlich strenge polizeiliche Aussicht und Bestrafung der Aurpfuscher, namentlich auf dem Lande, und eine scharfe Aussicht über das Treisben der Orogisten und Materialisten, die der bestehenden Aussicht über die Apotheken entspricht, sowie eine strenge Regelung und Besaussichtigung der Tierarzts und Scharfrichterpraxis wird dem nichtswürdigen Betruge mit größerm Erfolge steuern können, als die nach den meisten deutschen Medizinalordnungen lediglich den Bezirksärzten übertragene, kaum mit einigem Nachdruck, fast niemals aber mit energischer Nachhaltigkeit von diesen zu übende Aussicht auf die Quacksalberei das die jetzt vermocht hat.

<sup>6)</sup> Solban-Heppe, herausgegeben von Max Bauer, 2. Band, 27. Kapitel: Hererei und Hexenverfolgung im neunzehnten Jahrhundert. Die neuesten Vertreter des Glaubens an Hexerei, S. 335 ff.

#### Sechsundsiebzigftes Rapitel

### Das Ichokken oder Freischuppen

Wenn auch schon der Gebrauch der Würfel dem fernsten Altertum bekannt war, so findet sich doch zunächst erst im dreizehnten Jahr-hundert, daß Würfels und Rugelspiele als verderbliche Glücksspiele, gleich den späteren Glücksspielen mit Karten, verboten waren. In Bologna wurde zu jener Zeit dem Spieler mit falschen Würfeln der Daumen der rechten Hand abgehauen 1). In Zürich wurde der falsche Würfelspieler durch den See geschwemmt, das heißt an einen Kahn gebunden und durch das Wasser gezogen.

Das Kartenspiel scheint um jene Zeit jedoch noch nicht so sehr wegen des Falschspiels, als wegen des Hazardierens und Wettens verboten gemesen zu sein. Aber schon die Notabilien des Liber Vagatorum warnen ausbrücklich vor den Jonern, den falschen Rarten= und Bürfelspielern, die "mit besefleren umb geen off den brieff (Rarten) mit abheben einer dem andern (Bolte schlagen) mit dem gefetzten Brieff (falsche gezeichnete Karte) vff bem Reger (Bürfel) mit bem Geburften (Borft) mit dem Abgezogen" (abschleifen oder abschaben der haut des Daumens und der Bürfelecken) ufm., fo daß in der Zat fast alle heutigen Rarten= und Bürfelbetrügereien schon gegen Schluß des Mittelalters in den Hauptgrundlagen befannt gewesen zu fein scheinen. Von der außerordentlichen Menge Glücksspieler und Glücksspiele gibt die Verfügung von 13862) Zeugnis, nach der in der Kriegenot das Spielen freigegeben murde, um nur die Land= ftreicher und Glücksfahrer zu locken, daß sie sich als Söldner an= werben ließen.

In sprachlicher Hinsicht sind die technischen Ausdrücke bezeichnend und bemerkenswert. Freischupper, in der Ludwigsburger Gaunerliste von 1728 als "freyen Schupper" bezeichnet3), falscher Spieler überbaupt, ist erst eine spätere Erfindung. Schupper ist herzuleiten von Schuppe (squama) und Schuppen, Beschuppen; desquamare, ab-

<sup>1)</sup> Hüllmann, Städtewesen IV, S. 249. Statuta Bononiæ I, S. 500 f.

<sup>2)</sup> Sullmann, Städtemefen IV, S. 251.

<sup>3)</sup> Kluge, Notwelsch, S. 195.

schuppen, den Rock, die Schaube oder Juppe ausziehen, ausplünbern, betrügen, und scheint nicht außer Beziehung mit dem erwähnten Berbot des Regensburger Rats zu stehen, in dem es untersagt wurde, den Spielern mehr Geld zu leihen, als ihre Kleidung wert sei, die also aushilfsweise als Sicherheitspfand oder Spielschilling gedient haben mag. Die Zusammensetzung mit Frei ist der des Freifäusers analog in der Bedeutung von Erwerben ohne Entgeltung, oder auch in dem Sinne, in dem der Betrogene oder Bestohlene überhaupt als Freier bezeichnet wird.

Allgemeiner Ausbruck für Spielen ift Jonen, beffen Berkunft schon bei dem Jedionen gedacht ift, mit der Nebenbedeutung des betrüglichen Spielens. Ferner Ratschen, eigentlich ragen, wovon Rat= scher, Rager, von Rage, der Rag, der Räger = ber Iltis4), Spieler, bas Bischof;) fälschlich für den Kartenspieler allein gebraucht. 3chokfen und Sechoffen, vom hebräischen PNY (zachaf) oder PNW (fachaf), lachen, scherzen, verspotten, jemand in Schande bringen, spielen, besonders mit link und fiuf verbunden, falsch spielen; Link-Sechoffer, falscher Spieler. Daher das jüdisch=deutsche Bachkan und Bachkener, ber Spieler überhaupt, und Siufer Bachkener, ber falsche Spieler. Das judisch-deutsche Relef ift die Spielkarte, die im Liber Vagatorum Brief (niederdeutsch: Bref, Brev, von brevis) genannt wird; Relefen, überhaupt mit der Karte spielen 6). Der alte, auch noch jett gebräuchliche beutsche Gaunerausdruck für Rartenspiel, besonders betrügliches Kartenspiel, ift Hadder; für Kartenspielen Sad= bern, vom beutschen Sabern, b. i. Streiten, um die Bette ftreiten, bem analog für Bürfel das Bort Ribling im Liber Vagatorum vorfommt, vielleicht vom hebraischen Die (rib, riw), das ganz die Bedeutung des deutschen Haderns ober Hadderns hat, und wobei, wie das fo bei äußerst vielen hebräischen Bortern der Fall ift, die beutsche Endung dem hebräischen Stammwort angehängt ift. Für Bürfel sind noch die alten Ausbrücke Reger (motor, concutiens) und Rührling, beide deutschen Ursprungs, gebräuchlich. Im Judisch= Deutschen ist noch Kuwio (קוביא), Plural: Ruwjooß, mahrschein=

<sup>4)</sup> Stieler, S. 1524.

<sup>5)</sup> Rochem. Loschen, S. 51.

<sup>6)</sup> Bgl. oben Rapitel 71.

lich wegen der Höhlung der Würfel oder des Würfelbechers, vom chaldässchen IZP, wölben, oder auch von VIP, Helm, und Kuwojostoß, der Würfelspieler und der Brettspielerz). Der Ausdruck Derling oder Tarling ist niederdeutschen Ursprungs und stammt vom plattdeutschen Tarrel, Würfel. Dagegen ist Doppelen (niederdeutsch: Doppeln, Dobbeln, Dubbeln) wohl mit dem alten Tuopelns), aus dem Lateinischen von duplus, abzuleiten. Im Niederdeutschen ist Dabeler, Spieler, besonders Brett- und Würfelspieler, und Babelssteen, Brettstein, noch jetzt ebenso gedräuchlich wie im Hochdeutschen Doppeler, Spieler. Der Ausdruck Knepperling oder Knöpperling für Würfel scheint nicht von Koppeln, sondern vom niederdeutschen Kneep, Kniffe, Känke, herzukommen.

### Siebenundsiebzigstes Rapitel

### Das Haddern

Bei dem Haddern, dem betrüglichen Kartenspiel der Freischupper (Link-Ichoffer oder Link-Jachkener), haben die Karten die alten urssprünglichen jüdisch-deutschen Benennungen behalten, die den deutsschen Karten beigelegt wurden. Diese Benennungen sind jedoch sowohl hinsichtlich der Farben wie der Geltung der einzelnen Karten ebenfalls auch auf die französischen übergegangen. Die Benennungen der deutschen Karten sind:

Us, Chasser, Eß. König, Melach.

Dber, Rofri (von Rapher, Raffer [75], der

Bauer, das Dorf.

Unter, Tachet (von hin [Tachat, Tachas],

unten).

Sechser, Wuwer. Siebener, Sojener. Uchter, Chesser. Neuner, Tesser.

7) G. Selig, Judisch-deutsches Wörterbuch, S. 269.

8) v. Stieler, Sprachschat, S. 225, Schottelius, S. 1303.

Zehner, Juffer.

Grün (pique), Schocher (von Thu [schochor] schwarz

fein).

Eichel (trèfle), Belem (בַּגְיֶם, Gögenbild, Bild, Rreuz).

herz (cœur), Lef (37, das herz).

Schellen (carreau), Efen (33%, Stein, Edelstein, Fels, Ge-wicht).

Trumpf (à tout), Guttelzeife (verderbt aus godel zewa, die große, beste Farbe).

Die französischen Karten werden auch mit den einfachen Zahlen benannt. Also:

Awei = Beß.

Drei = Gimel.

Vier = Dollet.

Hünf = Heh.

Sechs = Bov.

Neun = Teß.

Zehn = Jud.

Bube = Kaffer.

Dame = Malka.

Sieben = Sojin. As = Eß oder Chasser (von Acht = Cheß. Is = Chasser, Schwein), wovon die Redensart: Schwein

haben.

Rarten mischen: magbia sein (von TZ, [goba], hoch sein, abbeben, erheben, erhöhen). Karten geben: Nassen oder Nauße sein (von TZ [natan], geben, legen, von sich legen, Karten rauben). Umtauschen: gasseln (von TZ [gasal], wegnehmen, wegreißen, rauben). Die Karte stechen: Makke sein oder Mekajenen (von TZ [nacho], schlagen). Passen: Hivresch sein (von TZ [porasch], trennen, unterscheiben, sich absondern). Draußen sein (seine Zahl Points haben): Dajene haben (von TZ [dai], genug, die Menge, das Bedürsnis).

Würde man es unternehmen wollen, alle Betrügereien darzustellen, deren sich die Ichoffer bei den verschiedenen Kartenspielen bedienen, so müßte man eine weitläusige Beschreibung aller Kartenspiele geben, die nicht nur in den verschiedenen Ländern Deutschlands, sondern auch in den einzelnen Städten und Dörfern, in den mannigfachsten Bariationen üblich sind. Es gilt hier nur vorzugsweise, die wesentlichen Mittel darzustellen, deren sich die Ichoffer bedienen.

Das Volteschlagen, eigentlich nichts anderes als ein falsches Mi= schen der Karten, ist die Fertigkeit, bestimmte Karten, die der 3chokfer sich gemerkt hat, heimlich an die Stelle im Rartenspiel zu bringen, wohin er sie haben will. Man findet die Beschreibung der Volte in ihren verschiedenen Arten, mit zwei Sanden ober mit einer Sand, in allen Kartenfünftlerbüchern, in benen sich aber jede Beschreibung unbeholfen macht, wenn man die eminente Praxis diefes, selbst bei angestrengter Beobachtung, faum in einer unscheinlichen furzen Handbewegung mahrnehmbaren, ungemein geschickten Runftstückes sieht. Doch entgeht dem aufmerksamen Blicke jene leichte Handbewegung nicht in dem Augenblick, wenn der Bockker gleich nach dem Abheben die beiden Kartenhaufen aufeinander legt und die Karten in die hand nimmt. Weniger Ubung koftet das verschiedenartige fünstliche Mischen, bei dem die von dem Ichoffer gewählten Karten mit dem Winkel des Daumens und Zeigefingers vor oder hinter den zum Mischen bewegten Karten festgehalten und nach oben und unten gelegt, und nach dem Abheben mittels der Bolte an die beabsichtigte Stelle gebracht werden. Bei scharfer Aufmerksamkeit, na= mentlich in dem Augenblick, wenn der Spieler die Rarte nach dem Abheben wieder in die Hand nimmt, wird auch diefer Trug nicht unentbeckt bleiben fonnen.

#### Achtundsiebzigstes Rapitel

#### Das Relofim-Zinkenen

Aus den Andeutungen des Liber Vagatorum sieht man, daß die noch heutigentages unter den Ichokkern angewandten Methoden, die Karten zu zeichnen, sehr alt sind.

Dahin gehört beim Hazardspiel das Zeichnen, Zinkenen der Hauptkarten mit feinen Nadelstichen in der rechten oberen Ecke der Karten. Gewöhnlich pflegt nur ein Stich in dieser Winkelecke zu stehen; doch werden, je nach der Geltung der Karten, auch zwei die drei, ja bei manchen Spielen sogar fünf bis seche Stiche angebracht, die für das Auge kaum sichtbar und nur durch ein sehr keines, geübtes Gefühl auf der Nückseite der Karte zu entdecken sind. Zu diesem Zwecke schaben die Ichoffer die Haut des oberen Gliedes an dem Daumen mit einem scharfen Federmesser bis auf die unter der Epidermis liegende seine Hautlage ab, wodurch der Daumen äußerst feinfühlig wird. Diese Operation wird "den Daumen abziehen" genannt. Der Daumen ruht beim Halten der Karten mit dem Ballen auf den Karten, und somit kann der Ichoffer leicht an den Stichnarben fühlen, welche Karte oben aufliegt. Hat der Gegenspieler eine Karte zu fordern, so wird die obere günstige Karte rasch etwas zurückgeschoben und dem Gegner eine andere weiter unten liegende Karte gegeben.

Eine andere Art des Kelosim-Zinkenens besteht darin, daß der Ichokker feingepulverten Bimsstein in ein Beutelchen von Leinwand tut, damit den Rücken der geringen Karten bestäubt und nun mit dem Finger oder einem Läppchen die Karte etwas rauh auf dem Rücken schleift, ohne daß dadurch die punktierten Berzierungen auf dem Rücken angegriffen werden. Dadurch wird die Karte besonders für den abgezogenen Daumen leicht erkennbar. Die Hauptkarten: Us, König usw. werden hingegen auf dem Rücken mit guter trockener venezianischer Seife gerieben und mit einem Plättkolben geglättet. Mit der Volte kann der Ichokker nun auch beim Abheben die leicht kennbaren Karten hinbringen, wohin er will.

# Reunundsiebzigstes Rapitel

### Das Kelosim=Mollen

Endlich ist noch das Mollen (von 190, d. h. Beschneiden der Karten) zu bemerken. Der Zchokker schneidet von allen Karten bis auf die Hauptkarten entweder an der schmalen oder an der langen Seite, je nachdem er weiß oder merkt, daß sein Gegenspieler die Karten beim Abheben an den Breitseiten oder Langseiten faßt, um eine Linie breit mit einem scharfen Messer, einer Schneidemaschine oder einer Schere ab. Durch das Beschneiden der Karten kommt es, daß die Hauptkarten etwas hervorragen, also beim leichten Abheben als untere Karte des abgehobenen Haufens gefaßt werden und somit dem kartengebenden Ichokker zugute kommen. Endlich werden auch noch bestimmte Karten, wenn sie nicht schon in der Kartensabrik besonders

bazu hergerichtet sind, durch Radieren oder Aufmalen so gefälscht, daß sie für zweierlei Karten gebraucht werden können. Der Ichokker radiert z. B. von der Pik-Drei das untere Pik weg, so daß die Karte dieses Aussehen gewinnt:



Soll diese Karte für eine Drei gelten, so zeigt der Ichokker die Karte beim Abziehen so vor, daß er den Daumen auf die radierte Stelle bei chält. Soll sie für ein Aß gelten, so zeigt er die Karte vor mit dem Daumen auf a. Ebenso wird die Sechs in eine Vier verwanzelt, wenn die auf b radierte Karte mit dem Daumen auf a gehal=



ten wird. Diese Betrügerei erfordert jedoch große Vorsicht des Ichokkers, daß er nicht die ganze Karte offen hinlegt oder aus der Hand gibt.

So alt und bekannt diese zum Teil platten Betrügereien sind, so sehr sind sie doch noch, namentlich in Wirtshäusern niederen Ranges und vor allem auf Dorfjahrmärkten, im vollen Gange. Sie sind aber auch da, wo sie angewendet werden, den Wirten bekannt, die

sehr oft gefälschte Spiele aller Art in Vorrat bei der Hand haben, wenn der Ichoffer, um seine Mitspieler durch den Wechsel ganz argslos und sicher zu machen, ein neues Spiel Karten fordert.

Meistens können diese Betrügereien nur bei Hazardspielen in Anwendung kommen, deren es leider eine Unzahl gibt, und die troß aller Berbote und so mancher unglücklicher Opfer noch ungemein stark im geheimen von Leidenschaft, Habsucht und Betrug getrieben und gefördert werden.

#### Achtzigstes Rapitel

## Die neue Fahrt

Die Scheu vor Verlust und Strafe, von der sich noch manche abhalten lassen, auf verbotene Spiele einzugehen, wird von den Ichokkern weniger durch direkte Überredung, als durch künstliche Versührung überwunden. Diese systematische Verlockung wird "die neue Fahrt" genannt.

Gewöhnlich ist eine ganze Chawrusse 3choffer vereinigt, die aber nicht zusammengehen, sondern wie durch Zufall in einem Wirts= hause zusammentreffen und sich durchaus fremd gegeneinander stellen. Der hauptspieler heißt ber Premier, die übrigen find die Ein= treiber ober Fallmacher. Sind Gafte im Zimmer vorhanden, fo macht ein Fallmacher zum Schein Bekanntschaft mit bem Premier und ladet ihn zu einem Spiel ein. Der Premier bezeigt anfangs keine Lust, stellt sich einfältig, verliert eine Partie nach der anderen und will endlich aufhören, "da er feinen Meifter gefunden hat". Der Eintreiber überredet den Premier zu einem anderen Spiele, gewöhn= lich zum Häufeln, wobei schon zugleich gezinkte oder gemollte Karten in Anwendung kommen, und läßt nun den Premier gewinnen und verlieren, worauf nun die übrigen Eintreiber, wie von Reugierde gelockt, nach und nach an den Tisch treten, sich durch Wetten am Spiel beteiligen, nach gegebenen Binken gewinnen und nun die üb= rigen unkundigen Zuschauer ebenfalls zum Wetten und Spielen ermuntern; bies gelingt benn auch meistens, wobei bie miteinander einverstandenen Ichoffer bedeutenden Gewinn machen.

Die Eintreiber oder Fallmacher haben jedoch nicht die einzige Aufgabe, zum Spielen und Wetten anzulocken. Sie treten auch zu den Spielenden, und verraten dem Premier und ihren Chawern durch Zinken mit der Hand, dem Fuße, durch Näuspern, Pfeisen, Singen, durch ein hingeworfenes Gaunerwort, durch Zinken gegen den Spiezgel usw., welche Karten der Gegenspieler hat, oder wenn der Eintreiber selbst mitspielt, welche Karten er selbst hat.

Beim Spielen wird überhaupt die Kunft des geheimen Berständenisses im weitesten Umfange und in den feinsten Schattierungen gesübt. Sehr oft werden Bekanntschaften, die im Wirtshause mit Landeleuten, Fußreisenden, Fuhrleuten u. dergl. gemacht sind, erst im Freien fortgesetzt und ausgebeutet. Wenn nämlich die Ichokker die Aufsicht im Wirtshause zu sehr scheuen und den erkorenen Freier dort nicht hinlänglich ausplündern können, so gehen sie den Weg vorauf und fangen am Wege an, unter sich zu haddern, wozu sie den später Nachkommenden einladen und wobei sie ihn selten ohne Verlust seiner ganzen Varschaft u. dergl. von sich lassen.

Da die Ichoffer gewöhnlich auch Merammemoßmelochner ober mindestens eifrige Sammler falschen Geldes sind, so hat der etwa gewinnende Freier durchaus keinen Borteil von seinem Gewinn sondern noch alle Widerwärtigkeiten, die aus der späteren Berauszgabung kalschen Geldes entspringen.

## Einundachtzigstes Rapitel

# Das Ruwiostoßen: Das Würfelschleifen

Auch die Betrügereien mit den Würfeln, Ruwio, Ribling, Rührling, Reger, Derling, Knöpperling (vgl. oben Kap. 76), sind nach
der Warnung am Schlusse der Notabilien des Liber Vagatorum schon
sehr alt. Der älteste Betrug ist wohl das Würfelschleifen. Ein richtig bezeichneter Würfel 1) ist so geaugt, daß die Augen der einander
gegenüberstehenden Seiten zusammenaddiert sieben ausmachen, also 1-6, 2-5, 3-4.

<sup>1)</sup> J. P. Ernson, Enthüllte Zauberenen und Geheimnisse der Arithmethik, Berlin 1796. Aber die Wahrscheinlichkeitsrechnungen beim Würfelspiel.

Das jest nur noch wenig gebräuchliche Schleifen geschah in der Weise, daß der Kuwiostoß an einer Seite des Würfels die Ecken auf einem seinen Sandstein abschliff und mit Bimsstein und Kreide nachpolierte. Drei Würfel wurden auf die Sins (Fehler) und drei auf die Sechs (Treffer) geschliffen und nach Gelegenheit, wie es galt, vertauscht. Die Würfel fallen begreislicherweise viel leichter auf die breite als auf die schmaler geschliffene Seite. Indessen ist das Schleifen fast gänzlich abgekommen, weil der Kuwiostoß seiner Würfel nur dann sicher ist, wenn die Seiten sehr stark abgeschliffen sind, was aber leicht in die Augen fällt.

# 3weiundachtzigstes Kapitel

# Jung und Alt

Eine zweite Art der Bürfelfälschung ist das Futtern der Bürfel, in der Gaunersprache Jung und Alt genannt. Das Futtern geschieht auf zweisache Weise. Die eine, die wohl deshalb abgekommen ist, weil die Würfel meistens nicht mehr aus dem Becher, sondern unmittelbar aus der Hand geworfen werden, besteht darin, daß um die Ecken der Fehler= oder Trefferseiten kurze schweinsborsten — vff dem Reger mit dem Gebursten i) — eingebohrt und eingestittet sind, so daß diese jedoch nur zum Gebrauch — auch auf Mänteln, Billardtaseln oder Teppichen — bestimmten Würfel durch die Vorsten beim Rollen aufgehalten und auf die berechnete Seite gesetzt werden. Diese Fälschung, die jetzt nur noch selten vorkommt, ist leicht zu entzbecken, wenn man mit den Fingerspißen zart gegen die Ecken des Würfels, oder auch mit dem Würfel über die Wange streicht, wobei sich die Vorsten durch ihr Stechen verraten.

Desto häusiger ist aber die zweite Art des Jung und Alt. Sie erscheint um so unverdächtiger, weil sie nur bei massiv aus Knochen oder Elsenbein u. dergl. gearbeiteten Bürseln vorkommt. Die Bürsel werden ebenfalls auf zweierlei Beise gefälscht: für die Treffer und für die Fehler. Legt man einen Bürsel auf die Eins, so daß die Sechs oben und die Drei gerade vor dem Blicke steht, so hat man 1) Liber Vagatorum, Notabilien 11.

links die Künf und rechts die Zwei. Gewöhnlich wird nun von den unteren Augen der Zwei, nabe unter der Kläche der Eins hindurch, nach dem schrägen gegenüberliegenden unteren Auge der Fünf ein röhrenförmiges Loch, Kanal, gebohrt, und mit Bleidraht ausgefüllt, bessen Enden, weil sie in Augen auslaufen und in den Augenhöh= lungen ausgeschnitten und schwarz überlackiert werden, nicht zu ent= becken find. In gleicher Beise wird für die Fehler von dem unteren Auge der Drei schräg unter der Fläche der Sechs hindurch bis zum unteren Auge der Vier ein Bleidraht gezogen. Auf diese Art werden drei Trefferwürfel und drei dem Außeren nach jenem gleiche Fehler= würfel hergerichtet und zur paffenden Gelegenheit beim Betten an= gewandt. Die Bleidrähte, die beim Rollen der Bürfel deren Fläche, über die sie unmittelbar gezogen sind, vermöge ihrer Schwere nach unten bringen, laffen fich auch noch in anderen Richtungen ziehen, je nachdem die Drähte dicht oberhalb derjenigen Fläche durchgezogen werden, die beim Werfen unten zu liegen kommen foll.

Die Betrügerei ist, weil sie bei dem vollen oder massiven Material der Bürfel am wenigsten zu ahnen ist, gerade die am meisten geübte. Auf Jahrmärkten wird, besonders in den Glücksbuden, ungeheuer damit betrogen. Die Prüfung der Bürfel ist leicht. Man darf nur mit einem spihen Messer oder Nagel in ein verdächtiges Bürfelauge schaben, um nach Entfernung des schwarzen Lackes das blinkende Blei zum Vorschein kommen zu schen. Noch besser dient dazu ein Spihohrer oder ein Schusterpfriemen, mit dem man die Bleistange von einem verdächtigen Auge her mit Leichtigkeit aus dem gegenübersstehenden Auge herausschieben kann.

#### Dreiundachtzigstes Rapitel

# Die Sanduhr

Ein noch feinerer Betrug ist die Sanduhr, der ebenfalls vielfach von den Ruwiostossen in Anwendung gebracht wird.

Die Sanduhr läßt fich nur bei hohlen Würfeln anbringen. Diefe Bürfel find aus einem hohlen Tierknochen zugeschnitten und gefeilt. In die beiben einander gegenüberstehenden Offnungen sind ein paar

runde Knochenscheiben eingeschraubt. Meistens sind diese Scheiben gerade die Sechs und die Eins. Die Ruwiostoffen bringen nun mitten in der Höhlung des Bürfels ein Blech oder eine Knopfform an, die in der Mitte ein kleines Loch hat. Dieses Loch verbindet die beiden burch die Anopfform getrennten Söhlungen des Bürfels miteinander. Die untere höhlung des etwa auf feche ruhenden Burfels wird mit feinem Uhrfand gefüllt und bann die Platte mit der Eins auf ben Bürfel aufgeschraubt. Legt man nun ben Bürfel auf die Gins. so fällt der Sand durch das Loch der Scheidemand in die Böhlung zwischen der Eins und der Scheidemand. Wirft man jest den Bürfel rasch fort, so wird die Sechs oben kommen, da der Sand, der mäh= rend des Wurfes nicht so rasch aus der Söhlung weichen konnte. diesen Teil des Bürfels bedeutend schwerer macht und nach unten bruckt. Beim Betten faßt der Ruwiostof die Burfel fo, daß die Sechs ober die Eins nach oben fteht, je nachdem seine Gegenspieler auf diese oder jene Zahl setzen. Nach Befinden wendet der Ichokker mit dem Unschein, als ob er die Einfage nachsieht, seine die Bürfel fassende Hand so, daß der Sand auf die Eins oder Seche abläuft und wirft dann die Würfel rasch ab.

Bei der Sanduhr ist nicht einmal eine Vertauschung der Würfel nötig. Dieser Umstand macht daher die Anwendung der Sanduhr sehr geläufig.

Man kann den Betrug leicht entdecken, wenn man den eine kurze Zeit auf die Eins oder Sechs gestellten Würfel leicht zwischen Daumen und Zeigefinger an zwei entgegengesetzten Ecken kaßt, wobei der Würfel mit der gefüllten Höhlung sich nach unten senken wird. Hier und da sind auch mit Quecksilber gefüllte Würfel vorgekommen. Das Quecksilber läuft jedoch beim Werfen zu rasch durch das Loch der Mittelwand, macht somit den Wurf unsicher und klappert auch beim prüfenden Schütteln des Würfels, was bei der Sandfüllung wenig oder gar nicht der Fall ist.

Dagegen wird das Queckfilber bei den Drehwürfeln angewandt. Die Drehwürfel haben bekanntlich oben einen runden Handgriff zum Schnellen oder Drehen, und unten eine Spiße, auf der der kreisende Bürfel läuft. Der Bürfel hat gewöhnlich sieben bis zwölf Seitenstächen mit Rummern nach willkürlicher Ordnung. Diese Bürfel

find ebenfalls hohl, und handgriff und Spite find einander gegen= über eingeschraubt. Die Ruwiostoffen teilen nun den Bürfel der Länge nach durch ein Blech oder Holzblättechen in zwei Höhlungen, fo daß gegen die eine Söhlung braugen die kleinen, gegen die andere Höhlung draußen die großen Zahlen stehen. Die innere Querwand ist nun unten in einer Ecke mit einem Loche versehen. Nachdem der Bürfel mit einer nur fleinen Menge Queckfilber gefüllt ift, wird er durch Aufschrauben des Handgriffs geschlossen. Je nachdem nun der Bürfel gedreht wird, bleibt das Queckfilber in der einen Söhlung zurück, wenn es durch das Dreben in die Ecke der Söhlung geschnellt wird, wo das Verbindungsloch der Scheidewand sich nicht befindet, ober tritt in die andere Höhlung, sobald die entgegengesetzte Drehung das Queckfilber auf die Seite der Scheidemand schnellt, auf der es durch das Verbindungsloch in die andere Höhlung treten kann. Der Rumiostoff, ber die Einrichtung seines Würfels fennt, weiß genau, in welcher Söhlung das Quecksilber sich befindet, wenn er den Bürfel in die Sand nimmt, und dreht nun nach rechts oder links, wie es sein Interesse beim Spiel erfordert. Den Betrug entdeckt man ebenfalls dadurch, daß man den Bürfel leicht an den Spigen zwi= schen Daumen und Zeigefinger faßt, worauf die mit Queckfilber ge= füllte Höhlung nach unten finft. Außerlich erscheinen die Drehwürfel schon dadurch verdächtig, daß die Zahlen meistens nicht in regel= mäßigem Wechsel, sondern so angebracht sind, daß die kleinen Zahlen ben großen gegenüber, die Zahlen also in fortlaufender Reihenfolge auf dem Bürfel fteben.

# Vierundachtzigstes Kapitel

#### Der Scheffel

Ebenso wie das falsche Karten- und Würfelspiel, verdienen besonders in Wirtshäusern und auf Jahrmärkten und Volksfesten noch andere Betrügereien beim Spiel die schärfste überwachung.

Bu dieser gehört der Scheffel.

Der Scheffel ist eine runde hölzerne, von einer Bande umschlossene Scheibe mit flachen, runden, rot und schwarz gemalten und St. II

numerierten Bertiefungen, die freisförmig um den Mittelpunft, ben Haupttreffer, bas Martich, laufen. In ben Scheffel wird eine Rugel geworfen, die eine Zeitlang darin umberläuft, bis fie in einer Bertiefung liegen bleibt. Der Scheffel wird gewöhnlich auf einen etwas lose gesetzten Tisch gestellt, so daß er mährend des Laufens der Rugel durch heimliches Beben und Senken in seiner horizontalen Lage verandert werden und somit der Ruwioftog immer seinen Vorteil dabei finden kann. Beim Bellen auf Rot ober Schwarz werben die Löcher dieser oder jener Karbe auf verschiedenen, dem Ruwiostoß allein befannten Stellen ober Rreisen des Scheffels mit trockener Seife ausgerieben und nachgewischt, so daß die Rugel leicht wieder aus der geseiften Söhlung heraus in eine andere, minder glatte, läuft. Der Ruwiostoß kennt die Löcher genau nach den Nummern, und hilft durch heimliches Heben und Senken bes Scheffels nach. Wenn auch ber Scheffel, diefer Vorläufer bes Roulette, ziemlich aus der Mode gekommen ift, so findet er sich doch noch hier und da auf Jahrmärkten.

#### Fünfundachtzigstes Rapitel

#### Das Deckeles

Obschon das Deckeles, Deckeln, Deckelspiel, Fingerhutspiel ein so plattes wie verrufenes Kunststück ist, so findet es doch noch immer auf Jahrmärkten sein Publikum, da dies Spiel immer nur in Chawrusse gespielt wird, dem Deckeler oder Premier also genug Leute durch die Eintreiber oder Fallmacher zugeführt werden.

Der Deckeler hat drei große Fingerhüte oder kleine Becher von Holz oder Metall vor sich auf dem Tische stehen, und dazu ein kleines weiches Kügelchen von Seide, Baumwolle, Papier oder Wachs. Mit einem der Becher wird in raschem Wechsel das hin und her geschnellte Kügelchen bedeckt. Der Premier setzt eine Summe aus für den, der einmal die Kugel unter dem Becher errät.

Zunächst wird das Spiel ganz langsam gemacht, um die Vorübergehenden zu kirren. Die Eintreiber lassen sich zuerst auf das Spiel ein, setzen und gewinnen, die nun auch andere zum Spiele verlockt werden. Jest werden allerlei Vetrügereien vorgenommen. Während

des Deckelens weiß der Premier die kleine Rugel zwischen dem langgewachsenen Nagel des Mittels oder Zeigefingers geschickt einzuklemmen und aus dem Spiel zu entfernen. Oder er läßt recht sichtbar einen Becher über die Rugel fallen, oder stößt, wie aus Ungeschicklichkeit, die Rugel unter dem Becher hervor, bedeckt die Becher rasch mit dem Hute oder Tuche, und schlägt eine neue Wette vor, während er heimlich unter Hut oder Tuch die Rugel unterschiebt oder entfernt, oder auch einen anderen Becher einschiebt.

Ahnliche Betrügereien können noch mehrfach bei diesem elenden Spiele vorkommen. Zuweilen werden die Betrüger vom kundigen Gegenspieler dadurch wieder betrogen, daß letzterer heimlich ein feines Ropkhaar an die Augel klebt, das unter dem Becher hervorragt und die Augel verrät.

#### Sechsundachtzigstes Kapitel

# Das Riemenstechen oder Bandspiel

Das in Nordbeutschland weniger bekannte, aber in Mittel= und besonders Süddeutschland desto häusiger noch in Wirtshäusern und auf Jahrmärkten vorkommende Riemenstechen oder Bandspiel ist eine sehr platte gemeine Gaukelei. Dieses Riemenstechen wurde in Osterzeich schon 1752 durch ein kaiserliches Patent, verschärft durch ein Patent vom 1. Mai 1784, das 1840 erneuert wurde, verboten. Auch unter Friedrich dem Großen war das Riemenstechen in den Gouvernementsbesehlen von Berlin den Soldaten untersagt, oder doch nur um Pfesseruchen, Gläser usw., nicht aber um Geld erlaubt 1).

Der Riemenstecher führt einen langen, etwa einen Zoll breiten an den Enden zusammengenähten Riemen, den er in mehrere, allmählich verkürzte Falten nebeneinander legt, die er mit dem langen übrigbleibenden Riemenende dicht umwickelt und fest anfaßt, so daß er mit dem Daumen und den ersten Fingern den Riemen gerade an dessen Doppelenden in der Hand hält. Bei der abfallenden Kürze der Lagen entstehen Höhlungen in dem Gewinde, die innerhalb der Beitung des ganzen Riemens zu sein scheinen, in der Tat aber außerhalb 1) Der Bär, 7. Jahrgang, Berlin 1881, S. 89.

oder blind sind. Der Unkundige wird nun durch die Eintreiber des Riemenstechers, die zuerst vor seinen Augen gewinnen, leicht verlockt, mit dem Pfriemen oder Messer durch eine Höhlung des Riemens auf den Tisch zu stechen, um den zusammengenähten Riemen darauf festzuhalten, wird aber immer getäuscht und um seinen Einsatz gebracht, wenn der Riemenstecher den Riemen abzieht, da die nicht von der Hand des Riemenstechers bedeckten Höhlungen sämtlich blind sind.

#### Siebenundachtzigstes Rapitel

#### Die Glücksbuden

Außer den Bürfelspielen und dem Scheffel kommen in den Glücksbuden noch die verschiedenartigken Nachäffungen der Lotterie vor, deren Aufzählung ermüdend sein dürfte. 1) So genau auch die Konstrolle über diese Glücksbuden ist, so sehr werden die beaufsichtigenden Beamten durch die mit dem Glückshäfner in Verbindung stehenden Einstreiber getäuscht, die zum Anlocken der Menge die markierten Treffer geschickt aus dem Glückstopf zu holen und dafür wiederum beim Einsgreisen eine Menge Nieten in den Glückstopf zu praktizieren wissen, wie denn überhaupt die gesamte Taschenspielerei gerade in den Glücksbuden am ärgsten ihr Wesen treibt.

Der Verkehr auf den Jahrmärkten und vor allem das stadile Wirtshausleben, dem leider die unteren Stände bei weitem mehr verfallen sind als die höheren, fördert die Berührung des Gaunertums mit dem Bürgertum in immer umfangreicherer und bedenkticherer Weise. Es gibt kaum ein Spiel in den Wirtshäusern, bei dem das Gaunertum mit seinem Betruge sich nicht einzudrängen gewußt hätte. Die Habsucht der Wirte wird von den Betrügern durch eine starke Zeche, hohes Spielgeld und einen erklecklichen Anteil am Gewinn befriedigt, und somit der schon so sehr verfärbte, alte, schüßende und gemütliche Charakter des Wirtstums mehr und mehr, die zur gänzlichen Ausmerzung, verdorben. Wenn es Wirte genug gibt, die jede Art gezinkter und gemollter Karten, gefälschte Würfel 1) W. J. Dainecke, Das Lotto in allen seinen Spielsormen. Wien 1857.

und sogar falsche mit Blei ausgegossene Burftugeln beim Kegelspiel u. dergl. zur Hand haben, so wird dadurch die Aufgabe der ahnenden oder wissenden Polizei ungemein groß, schwierig und undankbar. Der Bürger sollte aber bei dem Ernste der Sache nicht über "Berstümmerung seines unschuldigen Bergnügens und seiner harmlosen Erholung" sich beklagen, wenn er sieht, daß die Polizei ihm sein Bergnügen und seine Erholung frei von Betrug und Gesahr zu halten strebt, indem sie eine scharfe Aufsicht über die Wirtshäuser übt. Wer die ungeheure Menge schmählicher Betrügereien kennen gelernt hat, die vom Gaunertum bei allen, auch den unverfänglichsten und harmlosesten Spielen der Erholung ausgeübt werden, der wird ferner nicht von der "Bevormundung selbständiger Bürger" reden, wenn man ihnen die vom Betruge geleiteten und von den verderbelichen materiellen und sittlichen Folgen bedrohten Glücksspiele überzhaupt verbietet.

Bie das Torfdrucken mit dem Lebensverkehr durch Abwarten oder Herbeiführung irgendeiner äußeren Bewegung oder Situation sich zu verbinden sucht, um gelegentlich den heimlichen Diebstahl auszu- üben, so machen es sich die Ichoffer zur Aufgabe, mit scharfer Besobachtung die geistige Schwäche der einzelnen Spieler in den gegebenen Situationen zu erforschen und die erforenen Opfer auszubeuten. Auch hier hat es der Betrug ganz vorzüglich auf die deutsche Offenteit und Redlichkeit abgesehen, der nur erst die Tatsache des Diebsstahls und der Verlust des Gestohlenen begreislicher ist, als der sein rüstende und operierende Betrug, dessen Annäherung und Weise sie nicht zu erkennen, und dessen Folgen sie meistens als ein hartnäckiges Unglück anzusehen pflegt.

Die sogenannten Promessenspiele haben endlich in neuester Zeit die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen, und sind teilweise als Betrug angesehen und geahndet worden. Solange aber der Promittent nicht einen sicheren Gewinn verheißt, und solange er sich nur auf die Möglichkeit eines Gewinnes bei seinen Nachweisen gegen eine dare Einlage beschränkt, solange kann auch die Promesse nicht als Betrug geahndet und das Unternehmen nicht als gaunermäßiger Betrieb angesehen werden. Doch erfordert die nach Beschaffenheit der einzelnen Promessen, Personen und Gelegenheit immerhin vorhandene

Möglichkeit des Betruges ein scharfes Aufsehen der Sicherheitsbe-

#### Achtundachtzigstes Kapitel

# Das Fleppenmelochnen

Das niederdeutsche Flep, Fleppe, Fleppen, Flebbe, Flebken oder Flöbken bedeutet die auf die Stirn fallende Spige oder Schnippe der früher allgemein gebräuchlichen Weiber= oder Kindermüßen oder Kopftücher (driekantig hoofd=dök), die besonders von Witwen getragen werden, und bei denen auch wohl die Länge der Schnippe (Schnebbe) den höheren Grad der Trauer ausdrückte.

Im Niederdeutschen ist flep gleichbedeutend mit Sleep, Schnippe, Schnebbe, Schleppe 1). Die Fleppen waren von feiner Leinwand, Samt oder Flor. Bon der Auffälligkeit der Fleppen wird auch heute noch im Plattdeutschen alles Auffallende im Gesicht, ganz besonders aber ein dicker, hervorstehender Mund, Flap, Flaps, Flappe oder Flappe — in Berlin auch Flebbe 2) — genannt, und auch zu Flabbsnut (Schnauze, Dickschnauze) zusammengesetzt, wosür dann wieder die Abkürzung Snut, für Flabbsnut gebraucht wird. So wurde der berüchtigte Izig Muck von der niederländischen Bande wegen seines ungestalteten Mundes Izig Schnut oder Snut genannt 3). Flap oder Flaps heißt ferner noch eine entstehende Bunde im Gesicht, auch wohl der Schlag in das Gesicht. Endlich wird es als Flaps oder Laps zum Schimpswort für einen ungeschlachten Menschen; Flapsen heißt auch: sich küssen.

In der Gaunersprache bedeutet der auch in das Jüdisch=Deutsche aufgenommene Ausdruck Fleppe oder Flebbe jeden schriftlichen Ausweis, Zeugnis, Brief, öffentliche und private Urkunde, besonders auch den Paß, wovon linke Fleppe: gefälschtes Papier, falscher Paß; Zinkstleppe: Steckbrief; Fleppenmelochner, jeder, der überhaupt Dokumente neu gestaltet oder umgestaltet, ganz besonders aber auch der Urkundens

<sup>1)</sup> Rramer, Niederd. Diftion. I, 84; S. Nichen, Samburger Idioticon, S 59.

<sup>2)</sup> Mener, Der richtige Berliner, S. 37.

<sup>3)</sup> Schwenden, No 292; Beder II, S. 184, 265, 302, 465, Nr. XXX.

fälscher, anstatt des ausdrücklichen Linkesleppenmelochner. Der Ausstruck Kassimelochner ist mit dem Fleppenmelochner von gleicher Besteutung, wenn er auch nicht so gebräuchlich ist wie dieser.

Neuerlich ist der Ausdruck Findchen= oder Pfindchenmelochnen für Fleppenmelochnen in Aufnahme gekommen. Findchen oder Pfindchen ist in der Gaunersprache besonders der Paß, das Wanderbuch und wohl nur eine Verstümmlung vom jüdisch=deutschen OPID (pinkas), Notizbuch, Tagebuch, Schuldbuch, Handelsbuch.

Da aus inneren Gründen und nach bestehenden Gesetzen Urkunben einen besonderen Glauben in Anspruch nehmen dürfen, durch
ihre ganze oder teilweise Fälschung aber große und unrechtmäßige Borteile erlangt und Treue und Glauben verletzt werden, auch der Berkehr und Kredit große Störungen erleiden kann, so hat die Ges
setzgebung die Urkundenfälschung besonders genau und scharf berückssichtigt, und auch die Wissenschaft sich eisrig bemüht, die Fälschungen möglichst zu erschweren und zu verhindern, oder, wenn begangen, doch leicht und sicher zu entdecken, ehe der beabsichtigte Vorteil vom Fälscher erreicht ist.

Aber auch das Gaunertum, das in den Fleppen die wichtige Sicherung seiner äußeren Erscheinung findet, hinter der es seine verbrecherische Persönlichkeit versteckt, ist nicht zurückgeblieden und hat seit dem sechzehnten Jahrhundert, in dem schon, wenn auch nur kümmerliche, Schriftfälschungen mit Anwendung von Säuren und Alffalien vorgenommen wurden, mit hilfe derselden Wissenschaft, die den Betrug bekämpft, die Fälschungskunst auf einen solchen Standpunkt gebracht, daß sie mit der vollen Sicherheit einer gewerblichen Kunst, mithin als wahre Gaunerindustrie, betrieben wird, und unzählige Fälschungen mit den verschiedenartigsten Dokumenten vorgenommen, leider aber auch meistens übersehen werden, da bei der Masse solcher umlaufenden Schriftstücke nur die wichtigeren einer genaueren Prüfung unterworfen zu werden pslegen.

Die Technif des Fleppenmelochnens erfordert viel Studium und Abung. Jede Handschrift hat etwas Subjektives, auf dessen Entäußerung es zunächst beim Fleppenmelochnen ankommt, um desto behender und geschickter die graphische Ausdrucksform dritter Personen objektiv genau aufzufassen und nachzubilden. Diese Fertigkeit wird nicht

burch falligraphische Abung, sondern burch genaues Studium und scharfes Auffassen fremder Handschriften erworben. Daber findet man auch nur felten unter den Fleppenmelochnern wirkliche Schreib= meister ober Schreibfünftler, sondern zumeist folche Personen, beren Beruf ihnen Gelegenheit gibt, eine Menge verschiedenartiger Sandschriften zu sehen und zu studieren, also Rupferstecher, Steindrucker, Schreiber, Rontoristen, Registratoren u. bergl. Dabei ift die eigene Handschrift des Fleppenmelochners felten schön, meistens aber von eigentümlichem, wenn auch fehr verschiedenem Ausdruck. Von Wich= tigkeit ift die Mahrnehmung, daß die Nachahmung von Schriftzugen um so leichter und besser gelingt, je weniger der Nachahmende die einzelnen Schriftcharaftere ihrer Bedeutung nach versteht, ober je mehr die Züge von ihm als bloßes materielles Bild, ohne fein eigenes subjektives Verständnis aufgefaßt, also bloß mechanisch nachgebildet werben. Man überzeugt fich hiervon, wenn man einen Schreiber Schriftsätze ober Wörter aus fremden Sprachen mit eigentümlichen Buchftaben, die er nicht kennt und verfteht, z. B. Griechisch, Sebräisch, Rubisch-Deutsch (Sprisch) ober Ruffisch usw. kopieren läßt. Man wird dabei die Ahnlichkeit, ja man kann fagen, vollkommene Gleich= heit beider Handschriften finden und sich davon überzeugen, wie wich= tigen Einfluß die Entäußerung der subjektiven Sandschrift mit ihrem fubjektiven Berftandnis auf das Gelingen folcher Schriftnachahmun= gen hat, und wie wenig bei entstandenem Berdacht entscheidend sein barf, ob der verdächtige Schreiber vom Fach ist oder nicht.

Der im gewöhnlichen Leben üblichste unverfängliche Behelf bei einer Schriftänderung, das Nadieren mit dem Messer, Nadiergummi oder Nadierpulver, wird von den erfahrenen Fleppenmelochnern nur wenig und äußerst behutsam zur Anwendung gebracht, weil jede, auch die geschickteste Nadierung das Papier schwächt, gegen das Licht transparent macht und selbst bei schlecht gearbeitetem, an sich schon fleckigem Papiere leicht erkennbar wird. Gewöhnlich werden solche dünnradierten Stellen, oft auch das ganze Blatt, auf dem Nücken mit Papier überklebt, um das scheinbar durch Gebrauch und Alter saltig, brüchig oder mürbe gewordene Dokument zusammenzuhalten.

Gerade diefe, auf den erften Unblick bemerkbare Beklebung erregt schon fogleich den Berdacht einer Fälschung. Bur genaueren Unterfu=

chung muß das aufgeklebte Papier durch Eintauchen in Waffer erweicht und vorsichtig entfernt werden. Dies gelingt meistens leicht, da die Beklebung gewöhnlich durch leicht lösliche, schlechte Bindemittel, am häufigsten mit Mehl und Waffer, vorgenommen wird, um ihr ben möglichsten Schein ber Unverfänglichkeit zu geben. Sogar mit gefautem Brot vorgenommene Beflebungen rabierter Stellen find mir vorgekommen. Schon durch das bloße Befeuchten des radierten Papieres mit bestilliertem Baffer entdeckt man leicht, ob eine Stelle radiert ift, und ob sie nach dem Radieren, um das Fliegen der Tinte darauf zu verhüten, mit Radiergummi oder Radierpulver nachgerieben ift, da diefe fo nachgeriebenen Stellen das Baffer nicht annehmen. Ift die radierte Stelle mit Leim überftrichen worden, fo hat bas Papier um diese Stelle eine weniger weiße Farbe. Ift auch die Farbe und Schwärze ber Tinte, sowie die Schrift ber gefälschten Stelle mit der Driginalschrift durchaus gleich, fo kann man boch meistens durch die Lupe die durch das Radieren rauh geschabte und zerriffene Stelle entbecken. Die Untersuchung mit ber Lupe ift wich= tig, namentlich wenn bas hinter die verdächtige Schrift geleimte Papier sich nicht durch Erweichen trennen laffen follte.

Wegen der Abelstände, die das Nadieren mit sich bringt, wählen die Fleppenmelochner zur Vertilgung der betreffenden Stellen viel lieber Chemikalien, besonders die javellische Lauge, Salzsäure und Oralsalbe oder Kleesäure, mit welchen Flüssigkeiten sich die Tinte gänzelich wegwaschen läßt, so daß sogar auch ganze beschriebene Stempelebogen, mit Schonung des darauf befindlichen Stempels, durchaus frei von der Schrift gewaschen und als neue Stempelbogen verkauft werden.

Zunächst kommt es hier zur Entdeckung der Fälschung, wie bei dem Radieren, ebenfalls auf die genaue Untersuchung an, ob die Schriftzüge vollkommen gleich, frei, unverflossen und rein sind. Borzüglich wichtig ist aber hier die Untersuchung des Papieres, ob es an Farbe überall gleich ist. Ungleichfarbige Stellen, Flecke mit gefärbten oder mit weißer als das übrige Papier hervortretenden Rändern oder Höfen deuten schon auf eine Anwendung solcher chemischer Mittel.

Bur Entbeckung dieser Betrugsweise hat die Wissenschaft eine Reihe von hilfsmitteln in Bereitschaft, von denen die einfacheren, beren

Anwendung leicht ist, Erwähnung verdienen. Eine starke Erwärmung des verdächtigen Papiers führt schon meistens mit Sicherheit auf die Entdeckung der Fälschung. Legt man das verdächtige Papier zwischen zwei Bogen Löschpapier und fährt mit einem mäßig stark erhitzten Plätt- oder Bügeleisen darüber hin, so kommen, wenn auch das Papier ein noch so weißes Ansehen hat, gefärdte Stellen zum Borschein. Namentlich treten die Spuren der weggewaschenen Tinte in rötlichzgelber Färdung so deutlich hervor, daß man die frühere Schrift lesen kann, sobald man sie mit einer Abkochung von Galläpfeln benetzt. In dieser Weise lassen sich besonders auch bereits benutzte Stempelbogen, deren alte Inschrift weggewaschen war, leicht untersuchen.

Das Befeuchten mit reinem bestilliertem Wasser läßt ebenfalls sehr häufig eine Fälschung entdecken. Man legt das verdächtige Dostument auf einen Bogen weißes Papier, oder noch besser auf eine Glastafel, und beseuchtet das Papier mittels eines reinen seinen Pinsels. Die radierten Stellen saugen das Wasser leichter ein, die ausgekratzten Buchstaben erscheinen sehr oft wieder und lassen sich dann, sobald man das Dokument gegen das Licht hält, deutlich lesen, da sie durch das Wasser transparent werden, namentlich wenn die Urkunde mit saurer Tinte geschrieben war, und das Papier kohlensaures Salz enthielt, wobei das Papier durch Einwirkung der Tinte stark angegriffen wird.

Seitdem in neuerer Zeit die Urkundenfälschungen immer ärger und häufiger getrieben worden sind, haben die Regierungen selbst, besonders in Frankreich und England, sich eifrig bemüht, dem schmählichen Betruge vorzubeugen. Besonders forderte 1825 das Justizministerium in Frankreich die Akademie der Wissenschaften in Paris zu Borschlägen auf, infolgedessen es denn auch an zahlreichen Bersuchen und Borschlägen nicht gefehlt hat. Es handelte sich hauptsächlich um Herstellung unauslöschlicher Tinten und um Erzeugung sogenannter Sicherheitspapiere, deren Farbe bei jedem Bersuche, die Schrift auszulöschen, sich verändert. Allerdings hat es noch immer nicht glücken wollen, eine völlig unauslöschliche Tinte zu finden. Glücklicher ist man in der Herstellung von Sicherheitspapieren gewesen, bei deren Bereitung es wesentlich darauf ankonunt, daß bei jedem Bersuche, die Schrift auszulöschen, zugleich auch die Farbe des Papieres vers

ändert wird4). Unter letzteren bewährt sich wohl das von Grimpe erfundene, von Seguier 1848 empfohlene Sicherheitspapier als das beste. Beide Seiten des Papierbogens werden mittels eines Insinders, auf dem eine Zeichnung graviert ist, mit gewöhnlicher und zugleich gegen die Wirfung aller zur Löschung der Handschriften benutzter chemischer Stoffe sehr empfindlicher Farbe bedruckt. Die Feinheit der die Zeichnung bildenden Linien und die Beschaffenheit der angewandten Farbe macht nicht nur die Nachahmung mit der Hand, sondern auch jede Herstellung durch Nachdruck oder durch irgendeine andere Weise unmöglich. Dieses Versahren hat überdies den Vorteil, daß es sich ebensogut bei Handpapier wie bei Maschinenpapier anwenden läßt.

Die Verlässigkeit der Sicherheitspapiere hat ihrer Verwendung, namentlich zu Reisepässen, in neuester Zeit immer mehr Bahn gebrochen. Un Stelle der früheren kümmerlich gedruckten Paßblanketts geben die neuesten Pässe insoweit vollskändige Sicherheit, indem zu ihnen ein Sicherheitspapier verwandt wird, das seiner ganzen Beschaffenheit nach eine Fälschung äußerst schwierig, ja, wohl kaum noch möglich macht.

Der Fleppenmelochner beschränkt sich nicht allein auf die ganze oder teilweise Tilgung und Umänderung von Dokumenten, sondern weiß auch — und das ist besonders für die Kontrolle des Verkehrs der Gauner unter sich sehr genau zu beachten — zur Vermittlung einer geheimen Verständigung, mittels sympathetischer Tinte auf weißem Papier, ein Ruvert oder ein sonstiges harmlos aussehendes beschriebenes oder bedrucktes Papier eine unsichtbare Geheimschrift herzustellen. Ihm sind eine große Anzahl verschiedener Mischungen bekannt, die aber meistens schon durch einfache Erwärmung zu ents becken sind.

So geben die verdünnten Auflösungen des salzsauren, essigsauren und salpetersauren Kobaltoryds mit dem vierten Teile Seesalz eine Tinte, die, wenn die mit ihr geschriebenen Buchstaben eingetrocknet sind, durchaus unsichtbar ist, aber in blauer Färbung hervortritt, sobald das Papier nur gelinde erwärmt wird. Ebenso gibt durch Ers

<sup>4)</sup> Westrumb I, G. 329.

wärmung eine grüne Farbe: eine Mischung aus salzsaurem Kobaltornd und salzsaurem Eisenorndul, oder auch eine Mischung von Nickel. Starf verdünnte Schwefelsäure läßt anfangs die Buchstaben unsichtbar, die aber durch Erwärmung schwarz werden und nicht zu vertilgen sind, weil die Schwefelsäure nach Verdunstung des Wassers das Papier versohlt. Etwas umständlicher wird die Schrift mit sympathetischer Tinte aus Eisenvitriolauslösung durch eine schwache Galläpfelauslösung, oder eine mit schwefelsaurer Rupferauslösung gesichriebene Schrift durch Ummoniasdämpfe sichtbar gemacht.

Die Korrespondenz mit sympathetischer Tinte wird viel zur Berständigung mit gefangenen Gaunern von außen her benutt. Daher ist jedes in die Gefangenanstalten gelangende Papier, ob als weißer Packbogen, Umschlag, Kuvert, oder beschrieben oder bedruckt, und jeder noch so unverfänglich scheinende Brief verdächtig, auf das sorgfältigste zu prüfen, da sonst dem Gefangenen die wichtigsten Mitteilungen kund werden können, sobald er das ihm zugesandte Papier über das Licht oder gegen den Ofen hält.

Eine sehr alte geheime Schreibweise der Gefangenen unter sich, von einer Zelle zur anderen, besteht darin, daß mit einem gespitzten Stück trockenen Talg auf Papier geschrieben wird, das der Empfänger auf einen Tisch oder den Fußboden legt und stark mit einem geknoteten Tuche oder Lappen schlägt, wodurch die die dahin unsichtbare Schrift ziemlich deutlich hervortritt. So unbeholsen diese Mitteilungsweise an sich ist, so karg nur stets die Mitteilung selbst sein kann, da begreislich nur mit sehr großer Schrift dabei geschrieben wird, so häusig wird sie doch noch immer in Gefängnissen benutzt, und bleibt immer gefährlich, da ja oft ein einziges Wort oder Zeichen zu einem vollkommenen Verständnis ausreicht.

Endlich verdient hier der trockene Druck auf Holz erwähnt zu werden, der unter den Buchdruckern fehr bekannt ift.

Die Mitteilung wird mit gewöhnlichen Drucklettern gesetzt und ohne Schwärze oder Farbe auf ein Stück weiches Holz, wie z. B. Linden=, Weiden=, Föhren=, Zedern=, Kastanien= oder Pappelholz, scharf aufgedruckt. Dadurch wird der Druck tief in das Holz einge= trieben. Um nun dem Dritten die Mitteilung verborgen zu halten,

wird das Holz mit einem Ziehling, Glasscherben oder seinem Doppelhobel genau bis auf die Tiefe des Drucks weggeschabt oder gehobelt,
so daß der Druck vollständig verschwindet. Der in das Geheimnis
eingeweihte gefangene Empfänger benetzt nun das Holz mit Wasser
oder einer sonstigen Feuchtigseit, worauf an dem Holze die unterhalb
des sichtbar gewesenen aber abgeschabten Drucks zusammengepreßten
Letterstellen herausquillen, so daß die Mitteilung nun in ziemlich
deutlicher Erhabenheit erscheint. In dieser Beise lassen sich auf einem
Lineal, Stock, dem Boden oder Deckel einer Schachtel oder eines
Kästchens, auf einer Nadelbüchse u. dergl. ziemlich ausführliche
Mitteilungen machen, von denen der Uneingeweihte um so weniger
eine Ahnung hat, als der Glanzlack, mit dem ein so bedrucktes Holzstück zu größerer Täuschung überzogen wird, das Aufquellen des
Holzes keineswegs verhindert.

Die fehr große Menge von Urkunden, die in den Bureaus ausge= stellt werden und in diese gelangen, erfordert auch eine Menge von Schreibern zur Ausfertigung der Urfunden oder zur Ausfüllung des Urfundenblanketts. Man ift daber gewohnt, gleichgültig auf die Sandschrift felbst zu sehen, von der man nur Deutlichkeit und Sauberkeit verlangt, und sucht die Beglaubigung der Urkunden wesentlich in der Unterschrift, in dem Siegel und Stempel. Diefer Umftand hat nun aber auch die Runft der Fleppenmelochner auf die Nachbildung von Siegel= und Stempelformen geführt, und das Chaffimemelochnen -(Chaffima, von DAT [chatam], siegeln, einprägen, vollenden, ift bas Siegel, die Unterschrift, die Beglaubigung) zu einer Ausbildung gebracht, die kaum einmal so groß zu sein braucht, wie sie ift, da sparfame Behörden sowohl bei Unfertigung ihrer Stempel= und Siegelformen sehr wenig für ihr weniges Geld vom Graveur verlangen, wie auch bei dem Gebrauch und der Kontrolle der Stem= pel- und Siegelformen im raschen Geschäftsgange vielfach Nachläffigkeiten sich zuschulden kommen lassen. Man findet heutzutage nicht felten zu den wichtigsten amtlichen Urfunden noch Siegel benutt, die außer der Jahreszahl auch noch durch ihre arge Abgenuttheit ihr zweis bis dreihundertjähriges Alter fehr ftark verraten, oder wenn auch neue, doch so einfach, schlecht und unordentlich gestochene Stem= pel, daß man sie sofort für das Fabrifat der auf Jahrmärkten um= herziehenden Graveure erfennt, die gerade die gefährlichsten Chaffi= memelochner sind 5).

Ferner bedient man sich zum Siegeln gerade in den größten Bureaus am meisten des schlechtesten weichen Siegellacks von schmutziger brauner Farbe, das gar nicht einmal das Siegel deutlich und
anständig ausdrückt. Zeichnung und Inschrift wird auch schon durch
den geringen Druck des Falzens oder durch die Postverpackung verunstaltet, und das Siegel sogar mit anderen Briefen in unzertrennliche Gemeinschaft zusammengeklebt. Auch die Farbedrucke sind selten
leserlich, weil die Stempel nicht ordentlich aufgesetzt, sondern zu
ihrem raschen vollständigen Ruin hastig aufgeschlagen werden und
dazu auch die Farbe auf den Tupsballen selten ordentlich behandelt
und gehalten wird.

Alle diese offenbaren, nur scheinbar unbedeutenden Nachlässiakeiten machen den Fleppenmelochnern das Chaffimemelochnen fehr leicht, so daß nur zu oft sogar gang plumpe Siegelfälschungen unbeachtet bleiben. Der Besitz eines Siegelabdrucks ober Gipsabgusses genügt bem als Graveur umherreisenden Chaffimemelochner, um in un= glaublich kurzer Zeit ein Petschaft, besonders auf Zinn und Schiefer. herzustellen, das für eine Menge linfer Fleppen ausreicht. Bei bem am 17. Juli 1852 in Bremen verhafteten Fleppenmelochner Stabl= hauer fand man an Siegeln, die zum Schwarzdruck auf Schiefer graviert maren: das Siegel des preußischen Ministeriums des Innern, ber Stadt Greifswald, ber Stadt Stade, ber foniglichen Regierung zu Potsbam, bes Polizeipräsidiums von Berlin, bes Polizeiam= tes in Bittenberge, ber Polizeidirektionen in Bremen, Bafel, Trier, München, hamburg und Coln, des Kammergerichts in Berlin, ber föniglichen Regierung in Stralfund, des mecklenburgischen Umtes Mirow, der Städte Woldegf und Neubrandenburg.

Besonders viel werden die Siegel größerer Amter nachgestochen, weil von diesen die meisten Legitimationspapiere ausgehen, und im raschen Geschäftsgange der Blick weniger auf die speziellen Einzelheiten gelenkt, auch gewöhnlich des massenhaften Gebrauchs wegen der schlechteste Lack verwendet wird, der selten oder nie eine genaue Bergleichung und Prüfung der Siegel zuläßt.

<sup>5)</sup> Aber die betrügerischen Siegelstecher in früherer Beit f. Kluge I, S. 213.

Noch undeutlicher und gefährlicher ist das, meistens noch dazu hastig betriebene Siegeln auf Papier mit unterlegter großer sogenannter Notaroblate, einem ärmlichen mürben Leig aus Weizenmehl und Wasser. Das Siegel drückt sich selten gut aus; entweder wird bei hastigem schiefen Druck nur ein Leil des Siegels deutlich, oder bei geradem, aber zu scharfem Druck reißt der Deckmantel, so daß Oblatenteig durchquillt und das feuchte Siegel beim Hinlegen oder Verpacken der Dokumente plattgedrückt und sogar auch wohl kleberig wird. Obendrein ist nichts leichter, als ein solches Oblatensiegel von einer Urkunde durch allmähliches Beseuchten der Rückseite loszuslösen, um es auf ein anderes zu übertragen, da die Oblaten, noch dazu eklerweise mit Speichel, meistens nur flüchtig beseuchtet werden und sehr unvollkommen haften.

Noch leichter gelingt die Fälschung und Nachahmung sogenaunter Farbe= oder Schwärzefiegel. Aus falscher Sparsamfeit werden selbst die täglich zu hundertmal gebrauchten Stempel anstatt auf gutem Stahl nur auf blogem Meffing gestochen und anstatt mit einer Schrauben= oder Bebelpreffe mit der hand auf die Urkunden, Paffe u. bergl. haftig geschlagen, nachdem sie auf den staubigen zer= riffenen Tupfballen mit zusammengetrockneter zäher Kärbemaffe eilig und aufs Geratewohl aufgestoßen werden, wobei auch wohl die ein= malige Färbung oft zu zwiefachem Abdruck reichen muß. So kommt es, daß felbft die forgfältig gearbeiteten Siegel fehr bald abgenutt werden und bei der nachlässigen Färbung und handhabung sehr schlecht und undeutlich auf das Papier kommen. Daber genügen benn auch die von kunftgeübten Fleppenmelochnern mit spielender Leichtigkeit und Schnelligkeit gefertigten Nachstiche in Meffing, Schiefer und Binn fast immer zum vollständigen Betruge, und es kommt dabei nicht einmal groß auf die Sauberkeit und Schärfe der Umriffe und der Inschriften an. So werden denn nicht selten folche Siegel in Holz, ja sogar in Kork ausgeschnitten, und geben kaum schlechtere Abdrücke als die nachgeahmten Originale selbst.

Zum Nachahmen der Färbesiegel nehmen die Fleppenmelochner auch oft noch ein Stückchen geöltes Papier, befestigen es mit einigen kleinen Streifchen sogenannten englischen Pflasters auf das zu kopierende Färbesiegel, und zeichnen mit Bleistift das Siegel genau

durch. Nach Abnahme des Olpapieres wird auf dessen Rücken mit= tels einer Schwärze von Rienruß, Leinöl ober bunnem Tala, ober mit einer fettigen schwarzen Rreide, auch wohl mit feiner Lindenbolgfoble, die in Spiegelschrift durchscheinende Zeichnung nachge= zeichnet, darauf das Dipapier mit der Rückseite auf der Zeichnung auf das gefälschte Dokument gelegt, und mittels eines Glättekolbens aufgerieben, oder mittels eines farten Druckes oder Schlages aufgepreßt. Dem geschickten Fleppenmelochner, der gut zeichnet und sich Beit läft, gelingen biefe Siegel fehr gut; auch fann er fie burch neue Schwärzung des Olyavieres vervielfältigen. Meistens werden aber diese Durchzeichnungen in den Herbergen und Spießen ziemlich hastig vorgenommen, und glücken dann oft nicht. Erfahrene Aleppen= melochner laffen jedoch diese nicht überall gleichmäßig ausgedrückten Siegel ohne Retusche. Ungeschickte dagegen zeichnen zuweilen die zurückgebliebenen Buchstaben mit Bleiftift oder Tinte nach. Dadurch kommen aber die Buchstaben undeutlicher zu stehen, und verraten sich durch ihre ungleiche Färbung, namentlich wenn man das Papier gegen das Licht halt. Findet man auf dem Dokumente keinen Gin= druck des Stempels im Papier, und läßt fich beim Reiben mit der Kingerspite die Karbe des Siegels wischen, so liegt schon Verdacht einer Kälschung vor, der mindestens eine genauere Prüfung der gan= zen Urkunde erfordert.

Beklagt man sich in Deutschland über die sowohl in ihrer großen Masse als in ihrer peinlichen Kleinlichkeit gleich drückende Platzessetzgebung und über die lästige Kontrolle aller Reisenden ohne Ausenahme, so ist der Grund des Übels wesentlich in dem Mangel an Umsicht, Genauigkeit und Ausmerksamkeit in den Bureaus zu suchen, der den praktischen, außerhalb des Bureaus vigilierenden Beamten soviel sauere und undankbare Mühe macht und gerade bei den vielen sichtlich hervorgetretenen Übelständen die Gesetzgebung zu jener Menge von einzelnen Bestimmungen veranlassen mußte, von der sie sich neuerlich durch Einführung der einfachen und behenden Paßkarten befreit, und wobei sie zugleich deutlich und treffend angezeigt hat, daß allein in der Ausmerksamkeit, Genauigkeit und Berantwortlichseit der ausstellenden Beamten, also in den Bureaus, die Sicherheit und Berlässigkeit der Personenlegitimation zu suchen ist.

In Wirklichkeit wird aber auch hierin eine Reform der Amter und eine tüchtige Heranbildung und Anleitung der Unterbeamten von bireftem glücklichem Ginfluß auf die gesamte öffentliche Sicherheit sein, und das Fleppenmelochnen wesentlich hintangehalten, das, wie das ganze Gaunertum überhaupt nur an der erspähten Schwäche empormuchert, lediglich in den Mängeln der Bureaus die ganze Basis seiner verderblichen Kunft findet. Die Bereitung der Sicherheits= papiere ift auf einen fo vollkommenen Standpunkt gebracht, daß ihre Anwendung durchaus zu allen Ausweispapieren, also nicht allein zu allen Arten von Vässen und Wanderbüchern, sondern auch zu Geburts- und Beimatsscheinen, Rundschaften, Sittenzeugniffen u. dergl. ftattfinden sollte. Dazu muß aber noch eine feste Ord= nung und Kontrolle bei der Ausfertigung der Dokumente ein= geführt und barauf gesehen werden, daß die Ausfertigung der Ur= kunden, die Ausfüllung der Blanketts usw. mit genauer Beobachtung aller Formalien, ohne Flüchtigkeit und Fehler geschehe. In großen Bureaus ist es tunlich, die Ausfertigungen auch im raschen Geschäfts= gange durch mehrere Hände gehen und kontrollieren zu lassen. Auch follte ein eigener Beamter für das vielfach nur obenhin angesehene und betriebene, jedoch fo überaus wichtige Siegeln eingeübt und angewiesen werden, daß er, mit gutem Material und behenden ein= fachen Bebelpreffen verseben, die tüchtig in Stahl gravierten Siegel genau und forgfältig anbringt, sich durch Unlegung einer Siegel= sammlung in Kenntnis mindeftens der allgemeinsten Siegel fest, sowie auch den Inhalt, die Formalien und Siegel der einkommenden Papiere besonders genau prüft und nötigenfalls mit anderen vorhandenen Originalen vergleicht.

# Neunundachtzigstes Rapitel

# Das Schärfen und Paschen

Das Wort Schärfen ist vom niederdeutschen scherven, scharben (durch Transposition: schraben, schrapen), hacken, klein hacken, klein machen, herzuleiten, und hängt mit Scherf, Scherflein (ein halber St. II

Heller), uncia aereolus 1), zusammen. Schärfen heißt in der Gaunersprache die gestohlenen Sachen im großen ganzen (im Stoß) ankaufen und im einzelnen wieder verkaufen, besonders aber ankaufen,
während für das Verkaufen solcher Sachen der Ausdruck verschärfen
gebräuchlich ist. Der Ankäufer wird Schärfenspieler, nach neuerem Ausdrucke Stoßenspieler genannt. Vorausgesetzt beim Schärfen
oder Stoßen wird immer, daß der Schärfenspieler oder Stoßenspieler das gekaufte Gut als gestohlen kennt.

Schon aus der Erklärung des Wortes Schärfen ersieht man, daß die Schärfenspieler platte Leute, d. h. vertraute Genossen der Gauner sind. Sie bilden in der Tat die allergefährlichste Klasse der Gauner, da sie durch Abnahme und Verwertung der gestohlenen Sachen dem Diebstahl erst Wert und Interesse verleihen, sie, wie die Gauner, "verdienen". Die meisten Schärfenspieler sind früher bestrafte Verbrecher, oder alte abgestumpste Gauner, oder Krüppel, die selbst nicht mehr wagen dürfen, einen Massematten zu handeln; Weiber, Direnen, Bordellwirte, Gaunerwirte, Aufkäuser, Trödler und Pfandeleiher.

Die Vorsicht, Not und Lebenslust treibt den Gauner, des Gestohlenen so rasch wie möglich sich zu entledigen und schleunigst in Besitz baren Geldes zu gelangen. Der Schärfenspieler kennt die Gesahr des Diebes und die Notwendigseit der raschen Entäußerung des Gestohlenen. Daher bietet er Preise, bei denen er einen ungeheueren Gewinn macht, und sich unendlich viel besser steht als der Dieb selbst, da er oft nicht den zehnten oder gar zwanzigsten Teil des wahren Wertes zahlt.

Die Schärfenspieler sind die wahren Tonangeber und Gewalthaber (Mauschel) der handelnden Diebe, deren Person und Gewerbe ihnen genau bekannt ist, und die sie im Bewustssein ihrer Unentbehrlichkeit und Gewalt sogleich nach gehandeltem Massematten oft auf eine berechnet zudringliche und gefährliche Weise umschwärmen, um sie zu desto rascherem Absatz des Gestohlenen zu zwingen. Jener außerorbentliche Gewinn ist der Grund, weshalb die Schärfenspieler, die immer mit dem Schein des ehrlichen Erwerbs sich den Weg durch alle bürgerlichen Kreise offen halten, die eifrigsten und gefährlichsten

<sup>1)</sup> Schottelius, a. a. D., S. 1397, und Stieler, a. a. D., S. 1737.

Baldower sind, die den verbündeten Gaunern nicht nur die gelegentlichen Massematten nachweisen, sondern auch geradezu bestimmte Waren bei ihnen bestellen, deren Absatz augenblicklich günstig ist, und die dem Schärfenspieler beim Verkaufe den besten Gewinn abwerfen.

So sehr man bei Entbeckung eines Schärfenspielerlagers über die große Menge und Mannigfaltigkeit aller nur denkbarer Handels= gegenstände erstaunen muß, die man darin findet, so ist es doch noch erstaunlicher zu sehen, wie in solchen Lagern, namentlich Manufakturwarenlagern, so vollständige Affortiments vorhanden sind, daß man weit eher auf einen bedachten handelsmäßigen Nachkauf des Fehlenzben, als auf die gelegentliche Ergänzung durch Diebstahl schließen sollte. Aus Fabriken und Fabriklagern werden besonders in ganz unzglaublicher Menge solche Diebslager begründet und ergänzt. Der Handel der Schärfenspieler bietet sogar dem Kleinhandel eine sehr ernstliche Konkurrenz, die in kleinen Binnenstädten, wo der ganze Handel kaum mehr als Detailhandel ist, schwer empfunden wird.

Trot der bunten Reichhaltigkeit der Schärfenspielerlager findet man selten den gangen Vorrat eines Schärfenspielers an einem Orte vereinigt. Bei der Gefahr der Entdeckung gebietet die Rlugbeit, Die Vorräte zu verteilen, die oft in irgendeinem Privathaufe, in einer nahen Ortschaft oder auf dem Lande, mit oder ohne Durchstecherei des Vermieters, untergebracht sind. In den Gaunerherbergen find hinter Panälen, tapezierten Bretterwänden, zwischen den Bimmer= decken, unter den Fugboden, unter den Steinen und Platten in Rellern so versteckte Räumlichkeiten angebracht, daß nur ein fehr scharfes geübtes Auge den geheimen Versteck auffinden kann. Nur durch fehr genaue Untersuchung und Aufmerksamkeit können die beimli= chen Zugänge zu solchen Gelaffen entbeckt werden. Man muß fich daran gewöhnen, niemals das Unscheinbarste für unerheblich und nebenfächlich zu halten, und es nicht von sich weisen, Nachforschungen felbst zu leiten. Man wird jedesmal um einige Erfahrung reicher werden und immer mehr begreifen lernen, daß die Belehrung nicht allein am Verhörtisch gewonnen wird. Bei Recherchen in Rellern ist es oft von Nugen, Waffer auf den Fußboden zu gießen und an den Stellen,

wo die Fugen das Waffer einsaugen und Luftblasen werfen, die Steine auszuheben, um den Zugang zu einer Rawure zu finden.

Auf dem Lande werden Scheunen, Heuschober, Kartoffelgruben usw. zu Niederlagen benutt; ja sogar hohle Bäume, Fuchshöhlen und Dachsbaue dienen nicht selten zu einstweiligen Berwahrungsorten, die sogar die besondere Bezeichnung "die Lege" haben. Besonders arme und isoliert wohnende Bauern und Tagelöhner wissen die Gauener durch Bersprechungen und Geschenke dahin zu bringen, daß sie sich zu Ausbewahrern gestohlener Sachen nur zu oft hergeben.

Bei diesem sorgfältigen Versteck hat dennoch der Schärfenspielerverkehr und Umsatz eine unglaubliche unstete Beweglichkeit, die, aller strengen Unterdrückung und Verfolgung zum Trotz, gerade im Haussierhandel ihren reißenden Absluß sindet. Die Dorfjahrmärkte sind für den Schärfenspieler nur die Stationen, auf denen er mit dreister Sicherheit seine geschärften Waren unter dem Schein des ehrlichen erlaubten Verfauses ausbietet. Hauptsächlich benutzt er aber die Jahrmärkte, um von einem zum anderen zu ziehen, und ganz vorzüglich unterwegs, allen Verboten, Siegeln und Plomben zum Trotz, aus seinen Warenpacken einen ergiebigen Handel, vor allem den Pischtimbandel zu treiben, bei dem er an Genossen, Weih, Beischläferin und Kindern gewandte und beredte Unterstützung findet.

Aber nicht allein ber eigene Hausterhandel und Vertrieb des Schärfenspielers ist der hauptsächlichste Abfluß. Wie der Schärfenspieler die "handelnden" Gauner in stlavischer Abhängigkeit von sich zu halten weiß, so übt er auch gegen seine zahlreichen Abnehmer, gegen die er sich äußerlich als emsiger redlicher Handelsmann zu stellen weiß, und die seine verbrecherischen Verbindungen und Handlungen nur ahnen, nicht aber nachweisen können, eine scharfe Despotie, indem er sie durch Aredit von sich abhängig macht, bei dem er sich stets zu sichern und schadlos zu halten versteht, selbst auch wenn er durch Unglück oder Vetrug eine Einbuße erleiden sollte. So sind es denn auch nicht immer Vetrüger, die mit dem schweren Hausserpacken in Wind und Wetter heimlich von Dorf zu Dorf ziehen und ihre Ware feilbieten, sondern zum großen Teil die unglücklichen Leibeignen versteckter Versbrecher, die, um Weib und Kind durchzubringen, sich zu dieser Stlaverei hergeben müssen, und um so elender daran sind, als bei dem

Mangel an augenblicklicher richtiger Unterscheidung der Schein, und somit auch die Verfolgung und Gefahr des Verbrechens, mindestens aber des schmutzigen und betrügerischen Schachers, auch auf sie fällt. Eines der ergreifendsten Beispiele dieser furchtbaren moralischen Gewalt bleibt die Verführung des armen fränkischen Leinwebers durch den Hundssattler2). Empörend ist auch die Behandlung der Savonsarder Gipssiguren= und Natisallenjungen durch ihre Herren, für die sie arbeiten, betteln, gelegentlich auch stehlen müssen.

Diese moralische Gewalt der Schärfenspieler ist so groß, daß sie selbst hinter jenem Schein vollen Schutz finden, wie groß und schwer der Verdacht auch immer gegen sie selbst sein mag. In wie vielen Fällen auch dieser Verdacht gegen bestimmte Personen gerechtsertigt erscheint, in so wenig Fällen darf doch der Polizeimann wagen, den Verdacht auszusprechen. Nur scharfe, lange und mühsame Veodactungen können ihm nach und nach Gewißheit und Gelegenheit zum überraschenden Ungriff auf den so schlau und sicher gedeckten Verdrecher geben. Die Beodachtung darf sich nicht irremachen lassen durch den Hindlick auf die Veweglichseit der Schärfenspieler und auf die Behendigkeit der Versecher am Orte des verübten Verbrechens sicherer ist als auf der Flucht, gerade nur noch mehr an Halt gewinnt.

Besteht ein Massematten aus einer größeren Menge oder aus leicht kenntlichen Gegenständen, so ist ein sofortiger Weitertransport nicht ratsam für den Gauner. Solche Gegenstände werden sofort an die Schärfenspieler am Orte der Tat, oder in dessen unmittelbarer Nähe hinterlegt oder verschärft. Der sofortige schnelle Transport auf den Eisenbahnen wird durch die erforderliche solide Verpackung, und durch die auf den Bahnhöfen konzentrierte scharfe polizeiliche Besobachtung verhindert, oder doch erschwert und gefährdet. Auch ist der Transport auf besonderen Fuhrwerken sehr bedenklich, da diese ebenfalls einer polizeilichen Kontrolle unterliegen und durch Nachtzund Torwachen, Zolls und Akzischeamten u. dergl. leicht ans gehalten werden können. Am Orte des Verbrechens selbst und in

<sup>2)</sup> Sammlung merkwürdiger Nechtsfälle. Nürnberg 1794, S. 222; A. G. Meigner, Stigen. Karleruhe 1792, 12. Band.

bessen unmittelbarer Nähe ist daher vorzüglich die Aufmerksamkeit der Behörden auf alle des Schärfenspielens verdächtige Individuen zu richten, während die dabei allerdings auch niemals zu vernache lässigende rasche Benachrichtigung in die Ferne nur immer für den Fall der Möglichkeit geboten ist.

In ihrem eigentümlichen Wesen und Walten erscheinen die Schärfenspieler geradezu als die intellektuellen Urheber und Hehler der von ihren gaunerischen Verbündeten und Günstlingen begangenen Diebstähle.

Es ist merkwürdig, wie auch dieses Treiben der Schärfenspieler von der Gaunersprache, die sonst für jede feine Abart gaunerischer Tätigkeit einen bestimmten Kunstausdruck hat, ebenso kurz wie scharf bezeichnet wird. Die Gaunersprache hat für den Begriff Hehler, Trödeler und Hausierer nur den einen und selben Ausdruck Pascher. Das Wort Feling oder Felinger des Liber Vagatorum, das den Krämer und Hausierer bedeutet, ist veraltet. Das allerdings auch vorkommende Wort Kinjer, von Kinjenen3), ist keineswegs ausschließlich der Hehler, sondern allgemein der Ankäuser, auch in gutem Glauben. Das Wort Verkowerer, das bei Grolman unter der Beschränkung als Hehler vorkommt, ist allgemein jeder, der etwas kawure legt. Verkowerer stimmt sprachlich mit Verkawwern, bekabern, von Robera, Wirtshaus 5).

Aus dieser Etymologie wird die Hehlerei der Schärfenspieler erst recht deutlich, die danach keineswegs als bloße Depositare der Gauner für einen geringen Anteil oder Gewinn an der Diebsbeute, sondern als handeltreibende Gauner erscheinen, die ihre gewinnbringenden Einkäuse aus bestellter und unbestellter Diebsbeute machen.
In ihrer Gewalt über die diebischen Genossen geben sie nur selten,
und auch dann immer nur äußerst geringen Vorschuß für herzugebrachte unbestellte Ware; aber mit und ohne Vorschuß ist die einmal
in ihren Händen besindliche Ware ihnen als ihr Eigentum verfallen,
weshalb die Gauner denn auch viel lieber einen von jenen bal-

<sup>3)</sup> Bischoff, S. 48.

<sup>4)</sup> Waldheimer Wörterbuch.

<sup>5)</sup> Hildburghausener Wörterverzeichnis.

bowerten und bestellten, vorher aber soweit möglich abgeschätzten und bedungenen Massematten handeln. Borzüglich bei den rheinischen Räuberbanden fanden in solcher Weise ungeheuere Geschäfte und Betrügereien statt, trot der entschiedenen Gewalt, die die Räuber über alle, mit denen sie in Berührung traten, also auch über die Schärfenspieler, erlangt hatten.

Der fahrende Trödel, der nichts anderes ift als Hausierhandel, läßt sich mit denfelben Mitteln unterbrücken, mit denen der hausier= bandel verfolgt und unterdrückt wird, soweit dies überhaupt möglich ift. Einen argen Borschub leiftet aber ben Schärfenspielern ber feste Plattröbel. So strenge fast alle beutschen Tröbelordnungen sind, nach denen die Trödler in paginierte und von Zeit zu Zeit durch die Behörde nachgesehene Bücher jede angekaufte Sache in chronolo= gifcher Reihenfolge, mit Ungabe des Verkäufers usw. eintragen muffen, so ist es doch nicht möglich, von jedem einzelnen Unkauf vollständige Rechenschaft zu erhalten. Selbst der ehrliche Trödler, der vom Althandel leben und verdienen will, und die ihm billig angebotene Sache natürlich gern und stets in gutem Glauben und bäufig aus Mitleid mit der vom Verkäufer ihm dargeftellten Not fauft, ift überhaupt schon selten imstande, einen Gegenstand so ge= nau zu beschreiben, daß er bei der, ohnehin inumer zu spät und mei= stens schon nach dem Wiederverkauf vorgenommenen polizeilichen Nachfrage als eine der Behörde verdächtige oder geradezu als ge= ftoblen bezeichnete Sache zu erkennen und zur Stelle zu schaffen ift, und wenn ihm Bedenken aufftogen sollten, so ift und bleibt bie sichere Aussicht auf einen guten Verdienst immer eine Versuchung. bei der er mindestens sich nicht bewogen fühlt, den Berkäufer auszuforschen und dadurch zu verscheuchen. Für den gewissenlosen Trödler ift aber die Gelegenheit zur Umgehung des Gefetes allzu verführe= risch, so daß man geradezu verzweifeln muß, den unter allen Um= ständen bedenklichen Plattrödel praktisch so zu kontrollieren, wie das Gefet und die öffentliche Sicherheit bas verlangt, wenn man nicht ben Plattrödel unter die unmittelbarfte und ftrengfte polizeiliche Aufficht stellt, oder auch für ihn den Leibhäusern entsprechende, öffentliche Institute einrichtet.

Ungeachtet der Schärfenspieler die Freiheit des Bürgers zu kaufen

und zu verkaufen, was ihm beliebt, in der ausgedehntesten Beise auszubeuten und somit die lare Grenze zwischen dieser Freiheit und dem berechtigten Gewerbe noch willkürlicher zu ziehen weiß, so sucht er doch in dem gaunerprinzipmäßigen Streben nach einem Bersteck hinter irgendeiner bestimmten Gewerbeform auf das eifrigste danach, irgendeine solche bürgerliche Gewerbefonzession zu gewinnen, zu deren Pflichten und Lasten er dann mit dem äußeren zur Schau getragenen Schein strenger Redlichkeit sich gerne bequemt. Der als Trödler verkapte Schärfenspieler zeigt unerbittlich den armen Bauarbeiter an, der ihm alte, aus Bauschutt herausgesammelte Nägel zum Verkauf anbietet, damit er nur seinem gaunerischen Verbünzbeten besto unverdächtiger das gestohlene Silberz oder Hausgerät abkausen kann.

Keine gewerbliche Form ist aber bem Schärfenspieler günstiger und genehmer, als das Leihen auf Pfänder6), weil hier die persönzliche Beziehung des Pfandleihers zum Diebe, der eine gestohlene Sache versetzt, namentlich wenn der Versatz durch dritte Hand gezschieht, leicht verdeckt, oder wenigstens nicht leicht nachgewiesen werzen kann, und weil der Pfandleiher bei einer erwiesenermaßen gezstohlenen Sache und bei seiner hartnäckig behaupteten Unwissenheit über diese Eigenschaft der Sache meistens nur den Pfandschilling auf die gestohlene Sache wagt, der bei der Gesahr des Diebes, der selten an eine wirkliche Einlösung denkt, sondern den Pfandschilling meistens schon als Raufschilling hinnimmt, und bei der Vorsicht des Pfandleihers immer nur gering und gegen den anderweitigen außervordentlichen Gewinn des Pfandleihers leicht zu verschmerzen ist.

Die Entdeckung einer gestohlenen Sache auf einem so bunten Lager, auf dem der Pfandleiher die gestohlenen Sachen geschickt zu verstecken weiß, ist außerordentlich schwer. Der Pfandleiher, der durch die Rundschreiben der Polizeibehörde regelmäßig und sofort in Kenntnis von einzelnen Diebstählen gesetzt wird, findet gerade aus

<sup>6)</sup> Das Pfand: Maschen (IDED), er hat gewohnt. Davon Maschenoß jaschwenen und verjaschwenen (von DED [joschaw], er hat gesessen), sigen, segen, segen lassen, vom Pfandnehmer und zeber, auf Pfand leihen. Seenso maschenen, Pfand nehmen und geben, aber auch pfänden, auspfänden. Maschenbajis, das Pfandhaus. Maschenteim, der Pfandnehmer.



Schinderhannes († 1803)

mit feiner geliebten Julie Blasius († 1851) und seinem Söhnden (geb. 1802). Das Kind, Franz Wilhelms genannt, wurde österreichischer Untersoffizier. Wilhelms Sohn starb 1889 als Schneibermeister in einem oberschlessischen Dorf.

Rupferstich aus dem Jahre 1803 im Germ. Museum in Nürnberg.



ber genauen Beschreibung ber einzelnen Gegenstände die Sachen heraus, die er gekauft und zu verbergen hat, und weiß nun immer geschickt ähnliche Gegenstände vorzuschieben und damit seine Bereitzwilligkeit und Ehrlichkeit darzutun, während die gestohlenen Sachen im sichersten Bersteck liegen. In der Buchführung ist ebensowenig wie bei den Trödlern die Aufsicht so zu führen, wie das Gesetz es verlangt. Der Erfolg hat gezeigt, daß sogar die öffentlichen Staatseleihhäuser für den Dieb eine sichere und gute Gelegenheit sind, seine gestohlenen Sachen durch Versatz zu verwerten, ungeachtet der mit der Polizei eng verbundenen Beamten, die als Staatsbeamte mit der möglichsten Ausmerksamkeit und Vorsicht zu Werke gehen. Dadurch ist aber der schlagendste Beweis gegeben, wie schwer eine vollkommen ausreichende Aufsicht zu sühren ist.

## Neunzigstes Kapitel

# Der Intippel und die Spieße

Schon in Rapitel dreiundvierzig beim Schränken ift bemerkt worden, daß ber Ort, wohin sich die Schränker nach gehandelten Massematten begeben, um Chelufe zu halten, der Intippel genannt wird. Der Intippel ift immer die Behausung platter Leute, daher auch immer die Behausung eines Gauners oder Gaunerwirtes, der regelmäßig auch Schärfenspieler ift, somit bas erfte Unrecht zum Schärfen der Massematten hat, und dies Recht gegen die ganglich in seine Hand gegebenen Gauner in drückender und despotischer Beise geltend macht. Treffend wird ber Begriff bes Gaunerwirtes durch das Wort Spieß ausgedrückt, das, eine Verfürzung vom jüdisch-deutschen werdert (Oschpis oder Ospeff, auch Hoschpes), offenbar das lateinische ho= spes ift und, wie dieses, die freiwillig gebotene Gastfreundschaft bezeichnet. Nur im ausdrücklichen Gegensatz von nichtgaunerischen Wirten wird Spieß zu den Wörtern Rochemerspieß, Chessenspieß, Femininum: Rochemer= oder Cheffenspiste zusammengesett; auch find für die Rinder der Wirte, wie aber auch für alle Gaunerkinder, die Ausbrücke Rochemerschefez und Rochemerschickse (von VPW [schefez], ber Christenknabe und schickzo und schickfel, bas Christenmädchen) ge=

bräuchlich, die aber meistens zu Schefez und Schickse vereinfacht werben.

Die Behausung des Spieß wird im Jüdisch-Deutschen Oschpiso baiß (von Nia, bais, Haus; oder Oschpisa), gaunerisch kurzweg Spieße genannt. Zur bestimmten Bezeichnung wird Kochemerspieße und Chessenspieße, wie Kochemerbaiß, Kochemerkitt und Chessenstitt gebraucht. Auch ist besonders in Süddeutschland noch der Ausdruck Chessensinkel üblich. In gleicher Bedeutung und Zusammensehung wie Spieße, wird auch Penne (von Nas serdorbene Finne und Finchen, kleines Behältnis, Krug, Glas, und Lessinne, die Ladenkasse, sowie das niederdeutsche Pinn für Herberge, Verkehr, besonders Gaunerverkehr. Ebenfalls nur zur bestimmteren Bezeichnung dient die Komposition Chessensen, Kochemerpenne. Für das Einkehren in die Penne oder Spieße wird auch noch das Zeitwort pennen gebraucht, das dann auch schlasen bedeutet.

Allgemeine Ausbrücke für Wirtshaus ohne besonderen Bezug auf Gaunerverkehr sind: Aules (in analoger Derivation wie Penne von pino, abzuleiten von IIV [olo], aufsteigen, hinaufziehen), Krug, Krugwirtschaft, Wirtshaus. Ferner Schwäche, Schwächaules, Schwächfitt (von VIV [sowa] und VIV [sowa], satt werden, sich sättigen mit Speise und Trank), das Wirtshaus, wovon Schwächer, der Wirt; schwächerlich, durstig; Schwächfinchen, Schwächbecher, das Trinkgeschirr, Trinkbecher. Endlich Schöcherkitt (von IIV schochar, trinken), das Krughaus, besonders Vierhaus, Weinhaus, wovon schöchern trinken; Schöcher, der Wirt, Vierwirt; Schechor, starkes Getränk, besonders Vier; schiffer, betrunken, der Säufer; Schifkoron, die Trunkenheit, und Schächerschurrig, Trinkgeschirr aller Art, Glas, Tasse, Kanne, Flasche.

Je sicherer der Versteck in den Spießen oder Pennen ist, desto freier waltet das Gaunertum darin. Den Zwang und Bann, den ihm sein Verkehr im bürgerlichen Leben auferlegt hat, wirft der Gauner hier wie eine schwere Last von sicht. Hier ist er bloß der physische Mensch, der den Genuß wie eine Nache gegen jenen Zwang sucht, und vom Vergnügen, statt des Neizes, nur das mechanische Begängnis hat, in dem selbst die wildeste Leidenschaft, ja sogar die körper-

liche Existenz erschöpft und ruiniert wird. Auch die Wollust ist hier nur Tatsache, ohne die geringsten Flitter der Illusion, ohne den geringsten Reiz des Geheimnisses und der Scham, ohne eine andere Vergeltung als den verworfensten Hohn und Spott, der den Genuß mit einer Flut der gemeinsten Ausdrücke zu brandmarken, und dazu die Anzahl nichtswürdiger Spiß- und Ekelnamen zu erfinden weiß, die wie Schmuß hinter jedes Individuum hergeworfen werden. Schon die ältesten Gaunerlisten geben von ihnen Ausweis.

Bemerkenswert ift, daß die älteften Bezeichnungen der Proftitution, die im Liber Vagatorum verzeichnet sind, meistens deutschen Stam= mes, zum Teil in die Volkssprache übergegangen und noch jett im Gebrauch find, weshalb fie in sprachtlicher hinficht Interesse haben. Während die hochdeutsche Sprache zu jener Zeit für den Begriff des scortum kaum einen anderen Ausbruck hatte als ben der "gemeinen Frame" oder "gemeinen Tochter", "Umne", "Früne", "fahrende Frawe" ober "Tochter", und beziehungsweise "Rebsweib" (Reb, Rabe, Rebe, Rebs, Räbs), von cava, gleich der fornix der römischen Dirnen 1) -, weist schon die älteste Gaunersprache eine beträchtliche Bahl frivoler Ausdrücke auf. So findet sich im Liber Vagatorum Schref (Schrefenbos) vom niederdeutschen schreep, Streif, Strich, wovon die noch heute gangige Redensart: ut de Schreef gan, aus dem Strich (der Schranke) geben, über die Schnur hauen, wofür auf den Strich geben, liederlich umberftreifen, gebraucht wird. Gine abn= liche Etymologie hat Glyde, Gliede (Gliedenfeter), nicht sowohl von geleiten, als vom niederdeutschen glyden (glyen, glibberen, gleiten, rutschen, fahren [vagari]). Der spätere Ausdruck Glunde ift vom mittelhochdeutschen Klunte, Klunse, auch Glung2) (rima, apertura, fissura) abzuleiten, wovon Rlünfen (rimas agere, deflorare), und ent= spricht vollständig dem hebräischen IPI (nafaf), perforavit, wo= von IPI (nefef), incisio, rima, und IIPI (nefewa), Frau, im Gegensat von Mann; wovon wieder die judisch-deutsche Bezeich-

<sup>1)</sup> Das ist nicht richtig. Aber welche reiche Auswahl an Dirnenbezeichnungen die Borzeit gebot, darüber siehe mein Buch "Die Dirne und ihr Anhaug in der deutsschen Bergangenheit", Berlin-Charlottenburg, S 301, und Prof Dr. L. Günther in der "Anthropophyteia."

<sup>2)</sup> Stieler, S. 966 und 989; Schottelius, S. 1327.

nung Nekefe und Nekeise für Dirne hergeleitet ist. Das Wort Sonne (Sonnenboß) ist hebräischen Ursprungs. Andere spätere Ausbrücke haben sich ganz zu allgemeinen Volksausdrücken gebildet, wie z. B. dat Strick, niederdeutsch wohl von strieken (vagari), liederliche Gassensbirne, ähnlich wie die Glyden des Liber Vagatorum. Ferner Strunze, von strunzen (discurrere, vagari, concurrere), niederdeutsch strunt, nichtswürdig, schmußig. Nickel (von nicken), niederdeutsch füllen, junges Schwein, liederliche Dirne; auch Nuckel und Nucke. Ebenso sindet sich die Zusammensetzung Struntnickel als gemeinstes Schimpfwort für die umherlaufende liederliche Dirne (französisch: pierreuse). Das neuereDappeln (scortari), Dappelschickse (meretrix), ist, wie Tippeln, Tippen und Intippeln, von DO oder DDO herzuleiten.

Im Judisch-Deutschen sind die gebräuchlichsten Worte: Sone, Sonne, Saune, Ali (meretrix), von Ali (fono), buhlen, hinter jemanden herlaufen (von Senug und Snug), die Proftitution; Roesonos, der Dirnenjäger; und Senug treiben, mit Dirnen umbertreiben. Chonte, Konkubine, Mätreffe, wohl von 727 (chono), fich beugen, niederlaffen, lieben. Rdescho, Femininum von (fodesch) 3), puer mollis (von der Prostitution der Anaben und Mädchen bei dem Gögendienft der Aramäer, befondere bei dem Dienfte ber Aftarte), beschimpfender Ausbruck für die Proftituierte. Ebenso zur Bezeichnung der sittlichen und körperlichen Unreinigkeit Nide, Nidde, von 773, die Unreinigkeit des Blutes, Menstruation, Abscheulich= feit, wovon das gemeinste gaunerische Schimpfwort Mamfer ben hanide, verdorben: Mamserbenidde oder Mamserbenette4). Ahnlich Imea, von NDO (tome), förperlich und moralisch unrein fein, wegwerfender Ausbruck für die niedrigste Dirne. Endlich noch Nafte, von " (nafal), abfallen (davon Nefel und Nefelche, ein vor= zeitig geborenes Rind, Abortus), die gemeinste, verworfenste Proftituierte, wovon naffenen, scortari.

4) 7100 (Mamfer) ift ber Baftard, aber auch eine gemeine, verschmitte, hinterlistige Person. Mamfer ben hanide ift ber mahrend ber Menstruation erzeugte

Baftard.

<sup>3)</sup> Rodesch ist in der judischen Gaunersprache besonders der Auppler, der liederliche, moralisch verkommene Mensch, dem Mamser entsprechend. Redeschos, liederliche Mege, ist die absichtliche höhnische Verwechslung mit Redolchos, die Heilige ehrsame Frau und Jungfrau.

Für Bordell hat die alte Gaunersprache an Worten deutschen Stammes Kandich und Strom, ersteres wahrscheinlich von Kante, kantig, von der Lage der Freudenhäuser an den Enden oder Kanten der Städte, jenes von strömen, Strömer, vagari, vagabundus. Mit dem jüdisch=deutschen Beth und Bos, Haus, zusammengesetzt hat der Liber Vagatorum Gliedenbeth (bos), Sonnebeth (bos), Schrefen=beth (bos). Spezisisch jüdisch=deutsch ist NIP, Kübbe oder Kauwo.

Außerdem wird im Jüdisch-Deutschen der Ausdruck Bestifle (von בַּבּל [tofel], ungesalzen, ungereimt, töricht; Schofelbajis, von שַבּבל

[schofel], niedrig, gemein) und Beskarge gebraucht.

Die Penne oder Spieße ist die Bereinigung alles moralischen Elends, aller maßlosen Instinkte. Spiel, Orgien, Buhlerei, Säuserei, Erzählungen verworfener Abenteuer und Händel, Teilung und Berschärfung der Diebsbeute, Entwürfe neuer Pläne, Jänkereien, Gewalttaten und Nausereien wechseln in den dumpken, verqualmten, versteckten Näumen miteinander ab. Die wilden Leidenschaften drängen sich, wie nach einer inneren Notwendigkeit, zusammen auf dem Ruin aller Sitte und Jucht, so daß sie sich mit tödlicher Gewalt in die eine Nichtung — zur Bernichtung der physischen Eristenz — vereinigt zu haben scheinen. Wer es nicht von sich gewiesen hat, mit persönlicher Gesahr das Elend auch in seiner Wiege und Schule aufzusuchen, wird Vilder gefunden haben, bei deren Anblick er den Tod als den glücklichsten Wechsel menschlichen Elends preisen lernen mußte.

Die Prostitution in den Pennen beschränkt sich aber nicht auf die Chessen allein, die "die Spieße mahane sind", sie hat auch ihren gefährlichen Auslauf aus den Pennen direkt in die bürgerliche Gessellschaft, wo sie durch Betrug und körperliche Ansteckung grauenshafte Berwüstungen anrichtet. Die Dappelschicksen suchen besonders junge Leute auf abendlichen Gängen in die abgelegene Behausung platter Leute zu locken und sich im geheimsten Bersteck preiszugeben, wobei, wenn nicht ein Taschendiebstahl ausgeführt wird, doch der Inhaber des Absteigequartiers oder der erste beste Beischläfer der Dappelschickse als beleidigter Ehemann auftritt, dem überraschten Gefangenen eine Geldbuße auslegt und ihn, oft unter schweren Mißehandlungen, ausplündert. Nur selten hat ein in solcher Beise gemiße

handelter und beraubter junger Mensch Erinnerung und Mut genug, Tat, Täter und Behausung nachzuweisen.

Kann man auch solche geheime Räubereien als vereinzelt und nur vom jedesmaligen Gelingen abhängig bezeichnen, so ist doch die mit dieser geheimen Prostitution verbundene Gesahr der sphilitischen Ansteckung sehr groß, und desto bedenklicher, da der Insizierte den Ansteckungsherd nur selten nachzuweisen weiß oder wagt. Alle sanitätspolizeiliche Aufsicht und Strenge in den konzessionierten Bordellen ist überall da hinkällig gemacht, wo nicht die strengste Aufsicht und Ausrottung des sogenannten Striches gelingt. Die Spphilis wird bei weitem mehr in die Bordelle getragen, als aus ihnen heraus.

So verderblich nun auch die geheime Prostitution auf die bürgerliche Gesellschaft einwirkt, so hat doch die zugelassene Prostitution, die in eine, freilich nur sehr trügerische, äußere Schranke gebannt ist, ebenso gefährliche Folgen.

Die Bordellwirtschaft ist unbedingt als ein untrennbarer In-

Die Bordellwirte treiben unter den Augen der "Sittenpolizei" einen lohnenden Erwerb, der sich vom Sklavenhandel kaum unterscheidet, und für dessen Zufuhr Ruppler, Rommissionäre, Makler, Verschickfrauen und Reisende mit den infamsten, meistens von den Wirten angegebenen und bezahlten Kniffen und Künsten sorgen.

So habe ich in einer Untersuchung beiläufig die Entdeckung gemacht, daß ein vom Bordellwirt zum Dirnenwerber gewordener Ehemann aus einer benachbarten großen Stadt seine seit neun Jahren mit ihm verheiratete Frau mit falschem Namen und gefälscheten Legitimationen als Bordelldirne bei einem hiesigen Freudenhauswirt untergebracht hatte. Er hatte dabei dem Wirt eine beträchtliche Geldsumme als angebliche Schulden der Frau im vorigen Vordell abgeschwindelt und wenige Wochen später seine Schwägerin mit dem gleichen Betrug in demselben Vordell untergebracht.

Die Verworfenheit der Prostitution liegt viel mehr in ihrer künstlichen Beförderung, als in der Preisgebung selbst, bei der doch immer die Sewalt irgendeiner menschlichen Leidenschaft zugrunde liegt, während jene nur mit kalter Berechnung vorgeht. Bei aller Sinnslichkeit, Täuschung, Leichtsertigkeit, Verführung und Not, die ein

weibliches Geschöpf in das Bordell geführt hat, läßt sich doch noch ein Ziel und Ende hoffen: alles scheitert aber an der materiellen Not und Abbangigfeit, in der die Bordellwirte ihre Opfer, aller polizei= lichen Aufficht zum Trop, zu halten wissen. Nach dem geheimen Gewerbsfartell, in dem die Bordellwirte miteinander stehen, ift die Aufnahme einer Dirne nichts anderes als ein unter bem Namen der Auslösung bestehender Rauf, bei dem wirklich, oder nur dem Scheine nach, die sogenannten Schulden einer Dirne bezahlt werden, die ent= weder gar nicht oder doch nicht in solcher Höhe vorhanden find. Nicht allein ein ungeheueres wöchentliches Roftgeld, nicht allein dreiund= dreifig bis fünfzig Prozent vom verdienten Luftfolde, nicht allein eine unglaubliche Summe für Bafche und Bedienung, eine schmäh= liche Miete für das Umhängen des vom Wirte abzuborgenden flap= verigen Schmucks, und eine Menge Geschenke, die bei den vielen ge= suchten Gelegenheiten bem Wirte geopfert werben muffen, hat bas Bordellmädchen aufzubringen. Das Schlimmfte ift die fünstliche Rreditlofigfeit, in der die Dirnen gehalten, und bei der fie gezwun= gen werden, alle gewöhnlichen Bedürfniffe von dem Birte zu faufen, der fich den billigsten Plunder oft mit dem zehn= und zwanzig= fachen Preise bezahlen läßt, wobei er häufig geschärfte, verpfändete und an Zahlungs Statt angenommene Sachen anbringt. Unglaublich groß ift der Wert der Rolonial=, besonders aber der Manufaktur= und Luruswaren, die von knappgehaltenen jungen, leichtfertigen Gehilfen aus den Lagern ihrer Chefs unterschlagen und in die Borbelle getragen werden, wo sie zum größten Teil nicht einmal den damit beschenften Dirnen, sondern dem Wirte zugute kommen. Kaft ebenso groß ist die Menge von Pfändern, die leichtsinnigen oder an= getrunkenen Gaften trot aller Berbote abgenommen, oder von fonstigen Gegenständen aller Urt, die als "Fund" aufgehoben und ver= hehlt werden.

Die reiche Gaunersprache, die für jede ihrer Branchen wenigstens eine Bezeichnung aufzuweisen hat, ist nicht ohne Bedeutsamkeit so karg mit der Bezeichnung des Begriffs Bordell, und bezeichnet mit dem allgemeinen Ausdruck Penne oder Spieße treffend den Knoten=punkt der ganzen verworfenen wuchernden Lebensregung des Gauner=tums. Die Geschichte der Bordelle, namentlich zur Zeit der rheini=

schen und aller späteren Räuberbanden, die Flüche der größten Räuber vom Schafott herab gegen die Bordelle als Berd ihrer Verbrechen und erfte Stufe zum Galgen, die immer wieder auftauchende Ent= beckung biebischen Berkehrs in ben Borbellen, alles bas muß bie unglückliche, felbstgenügsame Unsicht herabstimmen, daß mit der beftebenden, oft mit fo eitlem, felbftgefälligem, großftädtischem Glang und Gepräge überzogenen Sanitäts= und fogenannten "Sittenpolizei" in den Bordellen irgend etwas Ausreichendes getan fei. Bielmehr tritt die Notwendigkeit mit ganzer, gewaltiger, ernster Mahnung hervor, daß durchaus eine bei weitem tiefer und schärfer eingreifende Aufficht über bas gesamte Borbellwesen eingeführt werden muß. Die kunftvolle und scharfe Fremdenpolizei und ihre breite Gefeß= gebung ift so lange eine Anomalie, als fie den Gastwirt und Saus= wirt zwingt, den aufgenommenen Fremden oder Bermandten und nahen Freund bei der Polizei zu melden, mahrend fie dabei den Bor= dellwirt, in deffen hause ber Berbrecher in ungestörter Rube schläft, von der Meldung befreit. Das leider einmal als schmähliche Rot= wendigkeit angenommene Abel muß aber auch mindestens als Abel erkannt und strenge in den Grenzen der fo angenommenen Rot= wendigkeit gehalten und behandelt werden. Auch muß das Abel und fein Balten in allen feinen Formen und Konfequenzen mindeftens demjenigen befannt sein, der das Abel überwachen foll, nicht allein bem Wirt und ber Dirne, die das Unheil repräsentieren und aus= beuten, und bei ihren wöchentlichen Abrechnungen mit großer Genauigkeit jeden Gaft nennen und ben Betrag feiner Zahlung gegen= einander aufrechnen können. Die Bereitschaft der Wirtevor der Behörde, fei es infolge von Streitigkeiten ober infolge einer strengen Auf= forderung, ihre geheimen Listen vorzulegen, hat schon manche große Aberraschung bereitet, und endlich doch überzeugt, daß gerade in den Bordellen die allergeringste Berschwiegenheit waltet, an die der verhüllte Gaft fo ficher glaubte. Für ben erfahrenen Polizeimann, ber in den Bordellen mehr als den blogen Berd der Liederlichkeit findet, muß baber endlich die bisber geübte, ohnehin bei ber ganzen be= stehenden Bordelleinrichtung, und namentlich bei ber herrschenden leichtfertigen Nachsicht der ganzen modernen materiellen Richtung gar feine Geltung mehr habende, bis zur Erniedrigung gefällige und

fervile Disfretion von seiten ber Polizei als eine arge Schwäche erscheinen, und sich dagegen die Notwendigkeit einer ganz anderen Einzrichtung und Kontrolle der Bordelle aufdrängen, um das leider gestuldete übel in fester Beschränfung und Bändigung zu halten.

Eine schändliche, schon lange zum förmlichen Gaunergewerbe ge= wordene, mit der Prostitution, namentlich der geheimen, eng verbundene Erpressung ift das Bilbulmelochnen oder Bilbulmachen (vom hebräischen 552 [botaf], vermengen, verwirren), die alte Industrie der Bilträgerinnen des Liber Vagatorum 5). Es ist die Geltendmachung von Ansprüchen auf Abfindungen oder Alimentation angeblich geschwängerter Dappelschicksen, die Unsprüche, befonders im Einverftandnis mit fupplerischen, unter dem Namen von Bevollmächtigten, Vormündern ober Verwandten auftretenden Gaunern. an verheiratete oder solche junge Männer gemacht werden, die es am meisten scheuen, wegen geheimer Ausschweifung vor Gericht ober der Offentlichkeit blofigestellt zu werden. Diese Kinanzspekulation wird in größeren Handelsstädten, wo viele reiche Raufleute wohnen, in der frechsten Beise ausgeübt, indem die Bilbulmacher unter dem Erbieten zu diskreter und billiger außergerichtlicher Abmachung fich beimlich und gleichzeitig von mehreren eine oft nicht unbeträchtliche Summe bezahlen laffen, und somit aus der wirklichen oder angeb= lichen Schwangerschaft einer liederlichen Person ein mahres Aftien= geschäft zu machen wissen, bessen Gewinn sie mit den Dappelschicksen teilen. Beispiele der Art kommen in unglaublicher Menge vor; ja, fehr oft wird, wenn das Geld vertan ift, ein neuer Anlauf bei den= felben Personen, sogar zum britten, vierten Male genommen, und zulett doch noch wirklich der Bilbul vor Gericht angefangen auf Alimentation irgendeines, wenn auch unterschobenen Kindes.

Dieser verwegenen Gaunerei, durch die eine einzige Ausschweifung oder Untreue oft allzuhart gestraft wird, ist sehr schwer durch die Gesetzebung entgegenzutreten, da über den Wert von Rechtsansprüchen nicht eher als nach beendigtem Rechtsversahren entschieden, und die Bloßstellung des Beklagten vor und mitten im Verfahren nicht vermieden, ja sogar nicht einmal bei einem absolutorischen Ab-

<sup>5)</sup> Kapitel 18. "Biltregerin, das sind die frawen, die binden alte wammes od Blet oder Kussen ober ben leib under die Cleider . . . "

spruch völlig ausgeglichen werden kann, indem bei der Klage immer in gewisser Beise der Satz Geltung behält: Audacter calumniando, semper aliquid haeret. Nur eine scharfe polizeiliche Kontrolle, das Berbot und die unnachsichtige Bestrafung aller Ehebevollmächtigten, gleich der Kuppelei und Erpressung, vermag der frechen Gaunerei wenn nicht allen, doch einigen Eintrag zu tun.

Man fieht, wie alle Elemente und Berbrechen, die ebensowohl im geheimen die sittlichen Grundlagen des sozialpolitischen Lebens er= schüttern, wie auch offene, birekte, verwegene, zerftorende Angriffe auf dies Leben machen, in eine einzige große Maffe vereinigt und wie ein fauler giftiger Rern von der harten undurchdringlichen Schale ber höllischen Spiefen oder Pennen umgeben sind. Man werfe einen Blick auf die deutsche Kriminalgesetzgebung, in der, wie kaum in einer anderen Wiffenschaft, die ganze redliche beutsche Tiefe und ber raftlos weiterstrebende beutsche Fleiß sich so herrlich offenbart: wie viel inneren Grund hatte biefe Gefetgebung, bem ursprünglich sehr beschränkten Begriff der Behlerei eine immer weitere Aus= behnung zu geben, und endlich die ftrengsten Strafbestimmungen bafür festzuseten. In dieser nach und nach immer weiter geratenen Ausbehnung bes Begriffes und Strafmages ber hehlerei fieht man auch die Steigerung und Verbreitung der gaunerischen Kunft ausgesprochen, aber auch zugleich die Vergeblichkeit alles psychologischen Gefehamanges bargelegt, wo die Polizei in Geschick und Mitteln zur Entbedung ber Behlerei zurudgeblieben ift. Gerade vor biefem busteren Herbe, auf bem bas ganze Gaunertum sich sammelt, und von bem aus bas Saunertum sich mit dem gesamten öffentlichen Leben verbindet, um es zu beherrschen und zu vergiften, gilt es vorzüglich, die fonfrete Individualität hinter ihrer Erscheinung und ihrem Bersteck zu erkennen und bazu die Polizei durch tüchtige Ausbildung befähigter und gewandter zu machen.

## D. Die Paralyse des Gaunertums

### Einundneunzigstes Rapitel

## Die französisch=deutsche Polizei

Somit erblickt man das Gaunertum als ein am siechenden Körper des Bürgertums haftendes übel, das seine Burzeln tief in die offenen Bunden geschlagen hat und den ganzen Körper zu entkräften droht, wenn nicht die helsende Hand des Arztes bald hinzutritt und das übel gründlich zu heilen anfängt. Je eingewurzelter das übel ist, desto schärfer und gefährlicher ist es selbst, und wiederum desto hinzfälliger und empfindlicher ist der kränkelnde Körper geworden, der die von wohlmeinender, leider aber oft ungeschickter Hand geführte schmerzhafte Sonde schon nicht mehr dulden mag.

Die Abneigung des Bürgertums gegen die heutige Polizei ift zu entschieden ausgesprochen, als daß sie abgeleugnet oder übersehen werden könnte. Je mehr aber bas beutsche Bürgertum troß so vieler und harter Prüfungen die alte fraftige deutsche Bolksnatur in sich bewahrt hat, je würdiger und bedürftiger des Schutes es gegen das an seinem inneren Marke zehrende gewerbliche Verbrechen ift, und je mehr dagegen die Polizei des neunzehnten Jahrhunderts in Rudftand geraten ift, befto mehr lohnt es, einen furgen Blick auf die Urfachen zurückzutun, die der Entwicklung einer, dem deutschen Wefen entsprechenden Polizei im Bege standen, und die auffallende Er= scheinung erklären, daß gleichzeitig mit der neubegonnenen tieferen philosophischen Behandlung des deutschen Strafrechts zu Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts ein fremdartiges Polizeispstem in Deutschland aufzukommen versuchen konnte, das dem deutschen Besen durchaus abhold ist und sich niemals mit ihm verständigen wird. Diese Ursachen liegen schon in den Bewegungen des mittelalterlichen Lehnstaates, die die Verschiedenartigkeit und den Gegensatz des romanisch-französischen und germanisch-deutschen Elements recht deut- lich zutage treten lassen.

### 3weiundneunzigstes Rapitel

## Der Widerspruch zwischen der französischen Polizeigewalt und dem Volke

Wenn man mit prüfendem Blicke durch den Glanz, mit dem die französische Polizei sich zu umgeben weiß, in das Wesen dieser Polizei tiefer eindringt, so sindet man, daß in der Geschichte dieser Behörde das Volk nirgend ein zur Polizei tätig mitwirkender Faktor gewesen ist. Man sindet vielmehr das Volk beständig in einen unnatürlichen scharfen Gegensatz zu der Polizei gestellt, der nicht nur die naturzemäße Entwicklung beider Teile gehemmt, sondern auch beide in einem fortdauernden gegenseitigen offenen Widerstand und Kampfgehalten hat, dessen Folgen für beide Parteien von gleich schädlicher Wirkung gewesen sind.

Noch ehe die französische Polizei durch Ludwig XIV. ihre absolutistische Form erhielt, war sie schon die mehrhundertjährige Geschichte und Folge eines politischen Miggriffs, durch den Frankreich ein für allemal seine Einsetzung als Land der Politif und Revolution bekommen hat. Als nämlich zu Ende des elften Jahrhunderts in gang Frankreich die öffentliche Ordnung und Sicherheit gerade durch die föniglichen Beamten selbst und durch den straffenrauberischen Lehnsadel auf das äußerste gefährdet war, und es kaum möglich schien, ber Gewalt der weltlichen und geiftlichen Berren Einhalt zu tun, ließ ber schon seit 1092 zum Mitkönige ernannte Ludwig VI. durch seine Bischöfe und Pfarrer die bürgerlichen, nach Kirchsprengeln eingeteil= ten Gemeinden zu den Waffen gegen den übermächtigen und un= bändigen Adel rufen, und bekämpfte den räuberischen Lehnsadel mit dieser ersten eigentlichen Landwehr, die mit freudiger Bereitwilligkeit gegen ihre bisherigen Unterdrücker auftrat 1). Zum Lohne dafür verlieh der König diesen Gemeinden das königliche Privilegium der bürgerlichen Gemeinheit, die communia, die im Grunde kaum ein 1) Bullmann, Städtemesen III, S. 8 ff.

Privilegium genannt zu werben verdiente, wenn sie nicht die Aufehebung aller willfürlichen grundherrlichen Geldforderungen und die Ablösung der drückenden Berbindlichkeiten, namentlich der Burgfrondienste, des Sterbefalles, der Zwangsheiraten usw. zur Folge gehabt hätte. Um diesen Preis gewannen die Könige die Unmittelbarkeit der Städte und die volle Reichshoheit über die großen unmittelbaren Reichslehnsgebiete, und zwar so bald und so entschieden, daß unter anderem schon im Jahre 1183 der Herzog Hugo von Burgund für die Bürger von Dison die Gemeinheit vom Könige erbat und zugesprochen erhielt.

Die gegenseitige üble Täuschung offenbarte sich aber sehr bald. Mit ben Baffen in ber Sand, war auch bem großen Saufen Gelegenheit zur eigenmächtigen Gelbsthilfe, Gewalttat und zum Aufruhr gegeben. Die blutigen mörderischen Aufstände gegen den Bischof Balbrich von Laon, gegen ben Grafen von Amiens, die Aufstände ju Rheims und Gens, und viele andere Meutereien ber Urt gaben balb ein lautes Zeugnis von dem wesentlich durch Bernichtung bes Abels heraufbeschworenen Geiste. Der roben Masse fehlte bei dem Begfall der Abelsmacht die vermittelnde Berbindung mit dem Königtum. In ber unmittelbaren Berührung ber Bolfsmaffe mit bem Königtum bilbeten sich beibe Kaftoren zum Gegensate aus 2). Das Bolf mit den Waffen in der hand war sich feiner physischen Übermacht als Masse bewußt geworden, und somit war die Ordnung verfallen, der innere Friede gestört. Mit unerhörter Frechheit hausten sowohl auf dem Lande als auch in den Städten mächtige Räuberbanden, so die fogenannten dreißigtaufend Teufel, die fünf= zehntausend Teufel, die Wegelagerer, die Menschenschinder usw., zum großen Teil unter Führung von hauptleuten aus dem erften Abel bes Landes, wie z. B. Jourdain Dufaiti um 1325, der mitten in Paris ungestraft mit seiner Bande bie frechsten Berbrechen beging und die wildesten Orgien in seinem Hotel mit seinen Spiefigesellen 2) Die Unficht U. L.s lägt fich in feiner Beise aufrecht halten. Burde er ftatt feiner langatmigen gelehrten Ausführung gefchrieben haben: ber verdrängte Abel hette bas Bolf auf und verführte es ju Ungesehlichfeiten, bann hatte er ben Nagel auf den Ropf getroffen. 21. L. icheut fich nur, den Abel ju tadeln, wenn er auch seine Mitwirfung und Anführerschaft bei den Räubereien zugeben muß. B.

feierte. In Laon, dem Hoflager des Königs, hatte der Haufe es gewagt, den in die Häuser gelockten Landleuten mit Gewalt die Barsschaft abzunehmen, ja sogar den königlichen Stallknechten die zur Tränke geführten Pferde unter körperlichen Mißhandlungen zu rauben. Aimerigor der Schwarze, der mehrere Schlösser in Limousin und in der Auvergne besaß, hauste um 1418 in der Nähe von Paris, in das er die frechsten Einfälle machte.

Die Entsittlichung und die Unsicherheit des Eigentums wuchs im Verlaufe der Zeit mehr und mehr. Nicht einmal Ludwig IX., einer der edelsten Herrscher, konnte auch nur einigermaßen die innere Ord= nung und Sicherheit wiederherftellen. Ludwig XI. hatte den Generalprofos, seinen "Gevatter", beständig in seiner Begleitung, und suchte unter der Schar der von ihm übrigens massenhaft gehenkten Zigeuner und Räuber seine vertrautesten und geheimsten Rundschafter. Auch ber ritterliche Franz I. konnte die Räubermasse nicht bändigen; in ben Hugenottenkriegen brach der Aufftand des Räubertums ärger und nachhaltiger als je hervor, und zu Anfang des siebzehnten Sahr= hunderts beherrschten unter und besonders nach heinrich IV. die Bougets und Grifons gang Paris, ja gang Frankreich, bis die fpatere Polizeiorganisation Ludwigs XIV. die noch feinere und mäch= tigere Organisation der Gaunerbanden des Cartouche und seiner Nachfolger in Paris und allen größeren Städten Frankreichs hervorrief, um mitten im Treiben des Hofes und des städtischen Lebens ungeheuere Ausbeute zu machen.

Bei dieser Entsittlichung des Volkes und der Zersahrenheit der gessellschaftlichen Berhältnisse schien eine Bändigung der Massen nur durch rohe Gewalt möglich. Sie wurde denn auch zur Politik des Königtums, das sich stets in starkem Gegensatzum Volke hielt, und Volk und Adel so gleichmäßig herunterbrachte, daß man es für eine, wenn auch nicht sittliche und volkstümliche, doch für eine augenblickliche politische Rettung beider halten mußte, wenn Ludwig XIV. mit seiner Herrscherindividualität der Jahrhunderte hindurch zwangsmäßig angebildeten Nationalstimmung einen formellen objektiven Ausdruck gab, und das autokrate Königtum durch die Personisikation und Individualisierung des Staates im Könige mit einer bis dahin unerhörten Sicherheit der Korm proklamierte. Bei dem kläglichen

Inhalt der städtischen Berwaltung war es anscheinlich nur wenig, was der König durch das Edikt von 1667 zunächst der als könig= liche Hauptstadt vor allen Städten des Reiches noch bedeutend mit gemeinnütigen Einrichtungen bevorzugten Stadt Paris nahm; aber febr viel, mas er dem Polizeileutnant in die Hand gab, indem er diesem die gesamte Polizeigewalt übertrug und in die einzige Per= son dieses ersten königlichen Beamten zusammenfaßte. In dem blen= denden Glanze des Königtums und der von Ludwig XIV. mit so vielem Glück herangezogenen Intelligenz bleibt, trot der anfänglich unbedeutenden Bewegung biefer neuen koniglichen Polizei, der Um= stand unbeachtet, daß diese Polizei mit der freilich schon lange arg verkümmerten, aber immer noch rettungsfähigen französischen Volkstümlichkeit im ebenso grellen Widerspruch stand, wie sie dem absolu= ten Rönigtum zu entsprechen schien, und daß die Stellung des ärmeren Abels, ber besonders mit der Berwaltung bedacht wurde, nichts an= beres mar, als die Ministerialität der alten franklischen Könige in einer neuen gefährlichen Auflage. So trat die französische Polizei nicht als befreundete segensvolle Ordnung in das Bolf hinein, sondern fremd und feindlich dem Bolke gegenüber, wie im Jahre 1852 ein deutscher Polizeimann ebenso unwahr wie schmachvoll auch von der deutschen Polizei fagte, daß, "die Polizei nun einmal ihrer Natur nach in ftetem Rriege mit jedem einzelnen im Staate lebe".

Diese Berwaltung Ludwigs XIV. war nicht anders vorgebildet und notwendig geworden als durch das mehrhundertjährige Streben der Könige nach absoluter Gewalt. Diese Berwaltungsform war eine rationell konstruierte Ersindung der Politik; sie hatte bei ihrer Einsetzung kein anderes Leben als das königliche Werde, und keinen weiteren Lebensunterhalt, als im geheimen Wühlen der Bureaukratie, die wie ein gistiges Gewächs heimlich durch alle Fugen und Mauern des Staatsgebäudes schlich und den Verband des ganzen Gebäudes lockerte. So konnte diese Polizei nicht einmal der vor ihren Augen in allen Schichten des Volkes hausenden Sittenlosigkeit, zu der König und Abel freilich das ärgste Beispiel gaben, und die wie ein Gifthauch über die Grenzen nach Deutschland hinausdrang an ihrem Herde einigermaßen entgegentreten; sie konnte nicht die grenzenlose Not des Volkes lindern, konnte nicht eine spätere Erhebung

zur Revolution, nicht den Königsmord verhindern, und wußte nach ihrer Wiedereinsetzung auch nicht den späteren Revolutionen vorzubauen, weil sie niemals gerade und tief mit der Stammwurzel in den Boden der Bolkstümlichkeit gefaßt hatte, sondern statt dessen sich dazu verstehen mußte, mit dentausendfach feinen dürren Wurzeln der geheimen politischen Polizei unter der Oberkläche des kahlen Bodens entlang zu kriechen, der bei jedem rasch hingeworfenen Zündbolz wie bei einem Heidebrand in Flammen gerät, die ganze Strecke versengt und doch nicht einmal durch die Asche den Boden fruchtbarer macht!

### Dreiundneunzigstes Rapitel

# Die Verständigung des deutschen Bürgertums mit der Polizeigewalt

Ein ganz anderes Bild bietet Deutschland bar, in dem die natür= liche Ausbildung des deutschen Volkswesens, wenn auch vielfach ge= ffört, doch niemals ganz unterdrückt worden ist. Durch das Wieder= aufblühen der herzoglichen Macht, die an Stelle der absoluten Lehns= monarchie Karls des Großen unter feinen Nachfolgern wesentlich die Umwandlung dieser monarchischen Regierungsform in eine aristo= fratisch=monarchische förderte, und sich teils durch Bedürfnis des Schutes gegen die Grenzfeinde, teils durch die in der Verschiedenheit ber Stämme gegründete Unhänglichkeit an einen Stammfürsten als notwendig und naturgemäß herausstellte, sowie besonders durch das Recht der Herzöge, den Heerbann ihres Landes aufzubieten und die Landtage zu berufen, auf benen sie Vergleiche schließen und Recht sprechen konnten, wurde die regierende Gewalt auf die verschiedenen einzelnen Staaten verteilt. So kam bas Königtum in Deutschland niemals zur vollen Entwicklung, bafür wurde aber die Entfaltung bes deutschen Wesens und Lebens bedeutend gefördert. Die sichtliche Zunahme dieser herzoglichen Gewalt machte es zur Politik der Ottonen, die meiften Bergogssite mit ihren Bermandten zu befegen und dazu die Pfalzgrafen aufzustellen und Markgrafen einzuseten. Durch diese Politik murde die herzogliche Macht zwar zeitweise mit dem

Raisertum in eine stütende Verbindung gebracht, aber auch innerlich nur noch mehr gefräftigt, was besonders unter den schwachen Raisern hervortrat. Ihren wesentlichen Widerstand fand sie nicht in der Raisermacht, sondern gleich dieser in der rasch emporstrebenden Gewalt der besonders schon durch die Ottonische Politik ebenfalls mit bedeutenden Freiheiten und Grafschaftsrechten belehnten Geiftlichkeit. Es ist bereits die Rede von dem Wetteifer gewesen, in dem Hierarchie und Lehnwesen neben=, gegen= und wiederum miteinander jene Ungahl von Formen schufen, deren Durchführung und Geltend= machung auf Rosten der Volksnatur den wesentlichen Inhalt der Geschichte des Mittelalters ausmacht, sowie von der Festsetzung des beutschen Wesens in den freien Städten, die damit viel mehr zu Bufluchtsstätten dieses deutschen Volkswesens als der Raisermacht murben, und biefes Befen retteten und pflegten. Neben ber Bevorzugung ber freien Städte von seiten der Raifer erscheint die Reichspolizei als ein, vielleicht nicht ohne Hinblick auf Frankreich gemachter, politischer Versuch einer festeren Zentralisierung ber beutschen Macht zur Verstärfung bes geschwächten Raisertums, wozu bas politische Institut des Markgrafentums und Pfalzgrafentums nicht mehr ausreichte. Wie Diefer Versuch miglang, zeigt die Geschichte. Das Kaifer= tum mußte seine Hoffnung auf die Reichspolizei fofort aufgeben, weil die Reichspolizei schon nicht mehr als einfacher kaiserlicher Befehl, sondern nur als flaues Ergebnis eines schwerfälligen Berglei= ches mit dem Reich erscheinen konnte.

Die verworren aber alle politischen Verhältnisse, wie gewaltig die Ereignisse und Bewegungen waren, die das deutsche Reich erschütterzten, überall sieht man das Volk mit seiner Treue vor und mit seinem Kürsten stehen, überall mit seiner Anhänglichkeit an dem Abel halten, dem es seine Stellung bewahrte und als sozialpolitischen Faktor eine würdige Ausbildung ermöglichte, wie keine andere Nation sich rühmen kann. Niemals hat die deutsche Volkspoesse, dieser zuverlässige Ausweis des herrschenden Volksgeistes, aufgehört, die deutsche Treue und Heldenschaft zu seiern. Selbst in der bedenklichsten Zeit der Vauernstriege blieben die Stimmen laut, und die fliegenden Vlätter jener Zeit sind ein redender Veweis von dem Geiste, der das deutsche Volk beseelte, und von der Fremdartigkeit des Dämons, der von Westen

her nach Deutschland hineinblickte und zum erstenmal Einzug zu halten drohte. Das deutsche Volk richtete den Vlick auf den Landes=herrn, und befolgte nicht nur seine Anordnungen und unterstützte sie auch bereitwillig, weil es seinen Schutz oder zum mindesten den guten Willen dazu in ihnen erblickte.

Deshalb fand später Fürst und Volk in Deutschland die künstliche Polizei Ludwigs XIV. bedenklich, weil sich mit ihr zugleich auch ihre brutale Gewalt und die arge sittliche Verderbnis zeigte, die das Bolk unter bem glatten Glanze, bem leiber aber auch vielfach an die deutschen Sofe gelangten Prunke, mit unbefangenem Blick erkannte. Bon dem Bedürfnisse getrieben, fing die stets Gründlichkeit erftrebende beutsche Gelehrsamkeit an, das bislang nur als ein Ausfluß der Ge= richtsbarkeit angesehene und herangebildete Polizeirecht auf Grund= lage des gemeinen Rechts zu bearbeiten, ohne auf das vorhandene, eigentümliche, reiche geschichtliche Material Bedacht zu nehmen. Diese wissenschaftlichen Bearbeitungen blieben jedoch ohne wesentlichen Einfluß auf die Polizei, die aber, immer von dem praktischen Bedürfnis getrieben, nach wie vor mit fast wunderbarem Takt und glücklichem deutschen Inftinkt in der Polizeigesetzgebung das deutsche Wesen der Polizei aufrecht zu halten wußte, wobei vorzüglich Ofterreich das merkwürdigste Beispiel gab 1), mährend auch Preugen in derfelben unzersetten Kraft gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts mit bewundernswürdiger Energie und im schneidenden Gegensat zu ben Magnahmen der französischen Behörden die erfolgreichste Ini= tiative gegen die rheinischen Räuberbanden zur wahren Ehre der beutschen Polizei und Juftig zu ergreifen vermochte.

<sup>1)</sup> Auch darüber läßt sich streiten. Das Naderer= und Spigeltum der österrei= chischen Polizei, das schon unter Maria Theresia so glänzend funktioniert hatte und dann von 1813 an bis unter Metternich und noch viel später viele Talent= proben ablegen sollte, ähnelte ganz gewaltig dem französischen System. B.

#### Vierundneunzigstes Rapitel

## Die Versetzung der deutschen Polizei mit der französischen Polizei

Mit den napoleonischen Eroberungen in Deutschland machte auch die französische Polizei eine mächtige Propaganda in Deutschland. Sie beherrschte nicht nur die eroberten Teile Deutschlands, sie reichte mit der heimlichen Gewalt ihrer tausendfach verzweigten Polypen= arme auch noch dahin, wohin die frangösischen Waffen selbst nicht gelangten; sie konnte selbst den tief in die Brust vergrabenen Ge= banken einen lebendigen Ausbruck ohne Sprache entlocken. Die Bureaufratie der französischen Polizei war eine sogar gegen das Leben des französischen Volkes selbst völlig abgeschlossene Körperschaft, wie viel mehr absolutistischer zerstörender Gegensatz gegen das deutsche Bolkselement, wie niemals ein folcher dem deutschen Bolke fremd und feindlich sich gegenübergestellt hatte. Sie war ein politisch gewerbliches Gaunertum in ihrer Art, mit einer eigenen versteckten Runft, allezeit zu dem heimtückischsten Spigelbienft bereit, zu dem die befehlende Gewalt sie rief, von tiefer Entsittlichung und verräterischer Falschheit durchzogen, aber von furchtbarer unantaftbarer Gewalt beherrscht und zusammengehalten. Go wenig man diese Polizeigewalt in ihrer teuflischen Rührigkeit äußerlich bemerkte, so wenig hatte man eine Ahnung von ihren höllischen Mitteln; man vermochte nur zu staunen über ihre Erfolge und glaubte deshalb an ihre innere Tüchtigkeit, ohne zu beachten, daß eben diese französische Polizei aus ihrem Schoffe mit erstaunlicher Fruchtbarkeit ein eigenes administratives Proletariat gebar, das im Schlamme tückischer Servilität erzogen und gehalten, nach oben und unten eine Berfetzung aller göttlichen, menschlichen und politischen Bande bewirfte.

Als die französische Polizei mit den französischen Heeren aus Deutschland gewichen war, trat es deutlich zutage, daß in vielen deutschen Verwaltungen, so auch ganz besonders bei der Polizei, das unleugdar richtige Prinzip der Zentralisation nach dem Vorgange der französischen Polizei überall Wurzel geschlagen hatte, wenn auch die entsittlichende Art und Weise der französischen Polizei dem deutschen

Sinne niemals zusagte, vielmehr ihm immer fremd blieb. Die Bentralisation verlangte praktische Beweglichkeit, ohne daß sie in Deutsch= land über geübte bewegliche Talente hatte gebieten können. So war denn auch in Deutschland die Bureaufratie erstaunlich schnell, und ganz besonders in der Polizeiverwaltung, aufgeschoffen, und bot dem flaren prüfenden Blicke die Erscheinung bar, die in fturmischer Ent= rüftung, aber mit dem gangen Tiefblick staatsmännischer Beisheit der Minister vom Stein darstellte. "Bir werden", fagt er, "von befoldeten buchgelehrten, intereffen- und eigentumslofen Bureauliften regiert; das geht so lange es geht." Diefe vier Worte enthalten ben Geift unferer und ähnlicher geiftlofer Regierungsmafchinen: befoldet, also Streben nach Erhaltung und Vermehrung der Besoldeten und Befoldungen; buchgelehrt, alfo lebend in der Buchftabenwelt und nicht in der wirklichen; interessenlos, denn sie stehen mit keiner den Staat ausmachenden Bürgerklaffe in Verbindung, fie find eine Rlaffe für sich - die Schreiberkafte; eigentumslos, also alle Bewegungen des Eigentums treffen sie nicht. Es regne oder scheine die Sonne, die Abgaben steigen oder fallen, man zerstöre alte hergebrachte Rechte oder laffe fie bestehen, alles fümmert fie nicht. Sie erheben ihren Gehalt nur aus der Staatskaffe und schreiben im stillen in ihren mit verschlossenen Zuren versehenen Bureaus, unbefannt, unbemerkt, un= berühmt, und giehen ihre Rinder wieder zu gleich brauchbaren Staats= maschinen heran.

Nur insofern und nur insoweit war auch das französische Polizeischstem vollendete Tatsache in Deutschland geworden, ohne irgendwo anerkannt und beibehalten worden zu sein. In dem Kampfe mit den entsittlichenden Elementen, die die französische Herrschaft in Deutschland abgelagert hatte, schien die Not der deutschen Polizei durch eben die behende französische Polizei gehoden werden zu können, die doch so viel zur Förderung der Entsittlichung im geheimen beigetragen hatte. Der erste Notgriff war ein glücklicher Griff; man richtete die Gendarmerie nach dem Muster der französischen wieder her und konnte damit die Räubergruppen, freilich erst nach langem Kampfe, zersprengen, wenn auch nicht ausrotten. Man schiekte aber dann Polizeimänner nach Paris, um die französische Polizei zu studieren und eine Polizei nach ihrem Muster in Deutschland herzustellen, ohne

mit ganzer Gewalt auf die reiche und belehrende Geschichte der deut= schen Polizei zu verweisen, ohne fraftvoll den Gedanken aufrecht zu halten, daß in Deutschland die fräftige deutsche Bolksnatur unvertilgbar und unverloren obenansteht und felbst nach Schut und Ord= nung verlangt, und zu ihrer Förderung bereit ift, mahrend in Frankreich die durch mehrhundertjährigen Absolutismus in ihrer freien Entwicklung gehemmte Volksnatur durch die volksfremde und fogar volksgegnerische Polizei Ludwigs XIV. sustematisch herabgedrückt und in einen trüben Gärungsprozeß verwiesen war, in dem naturgemäß die Fesseln zeitweilig gesprengt werden muffen. Die deutsche Polizei täuschte sich nicht über den sittlichen Wert der, wenn auch überaus verfeinerten und behenden Mittel der französischen Polizei und - blieb ratios, ungeachtet der vielen und besten Ratschläge und ungeachtet die Polizeigesetzung mit treffendem und richtigem Maß und Takt und mit tiefer Erkenntnis des Bolksbedürfnisses und der Aufgabe der Polizei sich aufzumachen begann. Die Polizei erhielt sich im Tumulte des Rampfes, in dem sie gegen die beständig gehäuftere und verfeinertere Verbrechermasse gerissen wurde, immer als bloße Tatsache und lernte in dieser Praxis der Not das meiste und beste begreifen. Bei diefer vielversprechenden Regsamkeit glaubte sich aber wieder die deutsche Gelehrsamkeit zur rettenden Tat berufen. Es wurde von Theoretikern ohne Praris der Geift, den sie begriffen, als Geift der Polizei dargestellt. Go famen Definitionen, Theorien und Susteme in die Welt, die eher auf eine visionare Inspiration zu= rückzuführen find, als daß fie von einem tieferen Blick in die Wahr= beit der Geschichte und in das leben des Bolfes Zeugnis geben könnten. Nicht einmal die als Tatsache vorhandene und vom besten Willen beseelte Polizei konnte von den Theoretikern als Erscheinung richtig aufgefaßt, geschweige benn in ihren hiftorischen Grundlagen aner= kannt werden, bis der scharfsichtige geistvolle Zimmermann doch wenigstens die vorhandene Polizei als gegenwärtige Erscheinung unter dem richtig gewählten Namen der "deutschen Polizei des neunzehnten Jahrhunderts" auffaßte, durch seine geistreiche Analyse zur objektiven Unschauung brachte, dabei aber auch aussprach und darlegte, wie notwendig und möglich eine Reform der deutschen Polizei sei.

Diefe Notwendigkeit und Möglichkeit, die deutsche Polizei aus

ihrem unleugbaren Notstande zu retten, tritt erst dann recht lebendig bervor, wenn man Zimmermanns bedeutsame Erscheinung mit der von ihm gang verschiedenen, aber mit ihm zusammentreffenden, höchst bedeutsamen Erscheinung des genialen Riehl verbindet. Wie Zimmer= mann eine geistvolle Analyse ber Polizei des neunzehnten Jahrhunberts bargestellt hat, so hat Riehl in seiner "Naturgeschichte des Volks" bas deutsche Volk in geistreichen Zügen gezeichnet. In beiben Darstellungen erkennt man, was der gegenwärtige Befund beider Faktoren des Volkes und der Polizei Natürliches und Unnatürliches behalten hat, und wie viel sich verständigen und ausgleichen muß. Beide Darftellungen enthalten zusammen so viel positive und nega= tive Elemente, daß sie in ihrer notwendigen und natürlichen wechsel= feitigen Berührung, wie in einem physikalischen Prozeß, den leuchten= ben Funken über die Geschichte entzündet haben, in der die deutsche Volksnatur mit der ganzen Gewalt ihres chriftlich-sittlichen Wesens hervortritt und deutlich zeigt und fordert, was die chriftlich-deutsche Polizei zu bedeuten und zu gewähren hat.

## Die Aufgabe der deutschen Polizei 1) Fünfundneunzigstes Kapitel Der allgemeine Notstand

Sowohl der Hindlick auf die Zahl der Verbrechen, die sich namentzlich seit 1848 in grauenhafter Weise fast um das Doppelte vermehrt, auf die ganze gegenwärtige Zeitrichtung, die den rohesten Materialiszmus zu ihren Gößen gemacht hat, durch die gesuchte Gelegenheit zum raffinierten Genuß aller Art das sittliche und religiöse Leben nahezu vernichtet, die Gefängnisse und Irrenanstalten mit Individuen seden Geschlechts und Alters in schreckenerregender Weise anfüllt, und selbst den direkten Angriff gegen die geheiligten Institutionen des Staates und der Kirche unternimmt, das nun auch das

<sup>1)</sup> Die in diesem und den folgenden Kapiteln stehenden Ansichten hat Avéz L. in seinem Buche "Physiologie der deutschen Polizei", Leipzig 1882, noch einz gehender behandelt und begründet. B.

von der Boraussicht der Zersetzung aller positiven sozialen und poli= tischen Elemente geängstigte Bürgertum sich zu patriotischen Gesell= schaften und Vereinen zusammendrängt, um den zahllosen sittlichen Schäben ber Gesellschaft entgegenzuwirken, beren Entstehung und Fortbildung die Polizei nicht zu hindern vermocht hat Alles dies, fowie ganz besonders noch die tröstliche Wahrnehmung, daß - wie ein Hiftoriker fagt - "wiele Regierende und Regierte fich bemütigen gelernt und eingesehen haben, wie sehr sie durch Miggriffe und Berfäumnisse gefündigt hatten, und wie jedem Teile nach oben und un= ten, nach links und rechts die ernsteste Buffe not tut" 2), alles bies muß auch die Polizei zur ernften Selbstprüfung mahnen, bamit auch fie ihre Miggriffe und Verfaumnisse erkenne, fich demütigen lerne, und es aufgebe, noch länger mit der fahlen äußeren Gewalt zu prunfen, anstatt nach innerer Kraft und Geltung zu streben, mare es auch nur ftatt vieler um ber einen Tatsache willen, daß bas zum Gewerbe erffarkte Berbrechen, bas Gaunertum, bem Bürgertum wie auch der Polizei über den Ropf gewachsen ist.

Es gilt nicht, die vielen offenen und geheimen Schwächen der Polizei darzulegen, auf die der erfahrene Polizeimann mit tiefer Kümmernis blickt; es gilt auch vor allem nicht, das Geheimnis der geschlossenen Amter bloßzulegen, die wie stark armierte Festungen mitten in das sozialpolitische Leben hineingestreut sind, mit metallenem und gemaltem hölzernen Geschütz das Leben beherrschen, und durch deren dumpfe Kasematten ein trüber düsterer Tintenstrom rauscht, in die eine Unzahl verkommener Schreibergestalten tauchen muß, um das Leben zu vergessen und endlich ganz berufsmäßig abzussterben; es kommt allein darauf an, die Ursachen der Schwächen anzudeuten, die von den vielentresslichen Polizeimännern Deutschlands schmerzlich empfunden werden, und denen der einzelne nicht unverzagt entgegenzutreten wagt, wenn sie nicht zum allgemeinen Aussdruckkommen und von allen gemeinsam angegriffen werden.

<sup>2)</sup> Dittmar, Geschichte IV, 2, G. 1133.

#### Sechsundneunzigstes Rapitel

## Die Errichtung von Lehrstühlen des Polizeirechts

Bahrend es in Deutschland faum irgendeinen Gewerbszweig, eine Runft und Wiffenschaft gibt, für die nicht eine besondere Schule vorhanden ware, gibt es bei uns gerade für die Polizei, die doch in ben ganzen Rreis aller sozialpolitischen Verhältnisse hineinreicht, feine einzige praktische Lehranstalt. Kaum unternimmt es bier und da ein Professor, eine Theorie der Polizei vom Ratheder berab zu bogieren, die, wenn auch die besten und gutreffendsten Begriffe vom Wesen und der Aufgabe der Polizei dargestellt hätte, doch unfrucht= bar bleiben mußte, weil der Abgang eigener praktischer Erfahrung des Lehrenden die Theorie nicht lebendig machen konnte. Die Polizei ift vor allem die Wissenschaft der Praris, die das Leben bis in feine feinsten Abern durchdringt, und aus zahllosen Erfahrungen eine frische und freie Theorie des Lebens zum Schutz des Lebens konftruiert, gegen die die abstrafte Theorie wie eine leere Beschwörungs= formel sich verhält. Von der anderen Seite hat es den Praftifern an Beit und Mut gefehlt, ben Lehrstuhl zu besteigen, von bem ber Nimbus wohltheorisierender Gelehrsamkeit schon manches tüchtige Talent zurückgeschreckt hat, das oft auf eben demfelben Lehrstuhl viel mehr genütt hatte als jene, hatte es auch nur einen einzelnen Zweig der Polizei oder irgendein einzelnes Polizeigeset kommentiert und burch die Zutat eigener praktischer Erfahrungen erläutert. Erft burch bie Beranschaulichung, wie ein Gefet fich gegen bas Leben verhält, wie das Gefet im Leben als beffen notwendige Ordnung gefunden merben und gelten muß, wird das Gefet bem Polizeimann gang flar und fafilich. Welche gediegenen Bemerkungen, Winke und Ratschläge haben gerade Männer wie Schäffer, Rebmann, Brill, Grolman, Schwencken, Stuhlmüller und andere, die nur Praktiker waren, in ihren sogar auf nur einzelne Gruppen beschränkten Darstellungen gegeben! Ihre Winke und Ratschläge sind die leitenden Grundfäte unserer bisherigen Sicherheitspolizeigefetgebung; fie find noch immer die Eräger unserer gangen heutigen praftischen Sicherheitspolizei.

Es ift die bringende Aufgabe ber Staatsregierungen, dem brut-

fenden Mangel durch Aufrichtung von Lehrstühlen abzuhelfen, von benen herab nicht etwa das Polizeirecht mit anderen Berwaltungs= zweigen vermischt, sondern allein und selbständig für sich gelehrt wird. Vom Katheder herab muß besonders erft der Blick auf die Geschichte der Polizei fallen, um die deutsche Natur in ihrer Urmefenheit, in ihrer Berftandigung und Sättigung mit dem Chriften= tum, sowie in ihrer dadurch unvergänglich gewordenen inneren Kraft die so eigentümlichen Polizeiverfügungen in ihren artifulierten und oft unartifuliert erscheinenden, immer aber natürlichen Lauten als ge= waltige Ordnungerufe der Volksstimme selbst zu verstehen. Daraus wurde Wefen und Bedeutung der Polizei zum flaren Bewußtsein ge= bracht werden. Es gilt nur jest besonders, den vielen tüchtigen Polizei= männern Deutschlands Mut zu machen, den Lehrstuhl zu besteigen, so= bald eine Staatsregierung einen folchen errichtet hat. Ift die Polizei erst zu historisch-wissenschaftlicher Begründung gekommen, so wird von ihr aus auch auf das Kriminalrecht und bessen ganze Pflege ein sehr bedeutender Einfluß ausgehen, und auch im Rriminalrecht vieles zu einer lebendigen Unschauung und Ausgleichung gebracht werden, was bei der bisherigen streng rationellen Behandlung für Leben und Praxis ftarr und unbeweglich geblieben, auch durch die Einführung der Geschworenengerichte noch nicht ausgeglichen ift.

#### Siebenundneunzigstes Rapitel

## Die Zentralisation und Repräsentation der Polizeigewalt

Erst dann, wenn eine solche Durchbildung mehr und mehr verbreitet ist, wird die Polizei als ein in allen ihren Zweigen unteilbar Ganzes erkannt, und die volle Notwendigkeit ihrer Vereinigung in eine Behörde und eine Person vollskändig begriffen werden. Ohne diese Zentralisation ist ihre Wirksamkeit durchaus gelähmt und unfruchtbar. Die widerlichen, Zeit und Kräfte raubenden Kompetenzskonssiller fallen in ihrer ganzen Plage auf das Bürgertum zurück, und vereiteln alle beabsichtigten Ersolge der Polizei. Das Bestehen mehrerer gleicher Behörden an einem Orte macht es gerade, daß die Polizei in ihrer Wirksamkeit gehemmt, bloßgestellt und als lästige Gt. II

koftspielige Vensionärin des Staates mit Abneigung vom Bürgertum betrachtet wird. Die landesberrlichen Polizeiinstitute fteben neben der städtischen Polizei in den Städten immer im Nachteil, weil sie meistens nicht als Anfänge der so durchaus notwendigen Zentrali= sation, sondern mißtrauisch als absolutistische Neuerungen betrachtet werden, die leicht die alten, bewährten, vollstümlichen, städtischen Einrichtungen aufheben könnten, ohne durch das Neue etwas Befferes berzustellen. Diese Abneigung findet jum Teil ihren Grund in der Bahrnehmung, daß die Regierungen, in richtiger Bürdigung ber Wichtigkeit, die in der Stellung des Polizeichefs liegt, ganz vorzüglich seine Repräsentation im Auge haben. Der Polizeichef muß aber nicht allein die Bürde des landesherrlichen Abgeordneten haben, son= bern neben dem vollen Bewuftfein seiner Burde von selbstverleug= nender Gefinnung durchdrungen fein, feinen politischen Blick und diplomatischen Takt haben, die Interessen bes Landes, den Sandel, bie Rünfte und Gemerbe überschauen und beurteilen können, und juriftische, besonders friminalistische Kenntnisse haben, um nicht bloß äußerlich zu imponieren, sondern auch das ganze Polizeigetriebe geiftig beleben, tragen und fördern, und jeden, auch den geringsten Beamten, felbft anzuweisen und belehren zu können. Die bloße äußere Repräsentation gibt ber Stellung bes Polizeichefs immer etwas Tigurantes, wie febr sie auch fonst noch von der verleihenden Gewalt gefördert und ge= hoben werden mag, mährend bei dem auch nicht durch Adjunktur und Substitution zu erganzendem Mangel an wahrem und tiefem polizeilichen Wiffen und Geschick alle übrigen Teile der Polizeibe= borde, das beißt das Gange, von ihm felbft, und durch ihn auch von jener Gewalt ebenso abgeschieden dastehen, wie vom bürgerlichen Leben, das diese seine Polizei wie ein koftspielig zu unterhaltendes fünstliches Uhrwerk betrachtet, das zahlreiche automatische Figuren in Bewegung und durch sein Rlappern und Raffeln das burgerliche Leben in Schrecken fett. Wefentlich liegt ber Grund ber vorhandenen polizeilichen Defekte in der schlimmen, fehlgreifenden Unficht, daß ein jeder repräsentationsfähige ober dafür gehaltene Staatsbeamte auch Polizeichef sein könne, während in entgegengesetzter Sinsicht die ernste Bahrheit nicht immer genügend berücksichtigt wird, daß mit dem tüchtigen, gründlich vorgebildeten Polizeichef, der mehr als Figurant ift, der Behörde die Seele genommen und der Organismus des ganzen Körpers zerftört wird.

#### Achtundneunzigstes Kapitel

## Die Modifikation der militärischen Organisation der Polizei

Alls ein ganz seltsamer Kehlgriff erscheint die durchgehende mili= tärische Organisation der Polizei, die schon als Zivilbehörde ja doch nicht einmal unter Militarinftangen, fondern unter Bivilinftangen steht. Die doppelbündige hemmende Form flößt schon in der äußeren Erscheinung nicht nur dem Bürgertum, sondern auch gang besonders bem als eigentümlichen Ehrenftand ausgezeichneten Soldatenftande eine so tiefe Abneigung ein, daß man zugunsten beider wünschen muß, die Polizei mit dem Goldatentum und bas Goldatentum mit der Polizei zu verschonen. Sie ist eine entschieden unfruchtbare 3witterform, die man in feinem anderen Berwaltungszweige auch nur ähnlich findet. Sie verdankt ihren Ursprung dem Pringip der figuranten Repräsentation, das in dem Streben nach Darlegung polizeilichen Vermögniffes, und in Ermangelung eines inneren leben= bigen und fräftigen Organismus die glänzende äußere soldatische Form und Disziplin mählte, dabei aber die Staatsdienstfleidung nicht von dem Militärrock unterscheiden und die Waffe nicht ohne Soldaten benfen konnte, auch nicht genügsam berücksichtigte, daß so= gar schon die hohen soldatischen Tugenden selbst, wie 3. B. die des blinden schweigenden Gehorsams, bei migverstandenen oder nicht genau aufgefaßten Aufträgen oft die bedenklichsten Berlegenheiten und Gefahren hervorbringen fonnen, wenn, wie das leider fehr haufig der Fall ift, der Befehligte nicht einmal einen Begriff von den gewöhnlichsten polizeilichen Berrichtungen bat.

Das trostlose übel hat so tiefe Wurzeln gefaßt, daß die leider ohnehin schon mit zahlreichen verunglückten Bürgern, abgedienten Jägern und Lakaien, heruntergekommenen Schulmeistern, Kaufzleuten u. dergl. versetzte untere Polizeibeamtenschaft wesentlich aus abgedienten, zum Leil für den Militärdienst schon abgängig gewordenen Soldaten vervollskändigt wird, denen die bewegliche

Polizeipraris nach dem langjährig geübten soldatischen Mechanismus sehr schwer fällt und sehr selten geläufig wird. Go wenig man ver= gessen darf, daß die Gendarmerie in jener Zeit, da das Räubertum in offenen bewaffneten Gruppen auftrat, allerdings erhebliche Dienste leistete, so wenig darf man überseben, daß diese Baffen= männer jene Räubergruppen nur zersprengten, und daß es nicht der soldatischen Taftif, sondern der gelegentlichen polizeilichen Umsicht gelang, die verhältnismäßig wenigen Räuber zur Saft zu bringen, die von der Justiz unschädlich gemacht wurden. Der militärische Dr= ganismus und 3mang steht der polizeilichen Beweglichkeit mehr im Bege, als daß er die polizeiliche Macht verstärkte und förderte. Die vielen Baganten und Verbrecher, die sich viele Meilen weit von Dorf Bu Dorf durch mehrerer Herren Länder durchschleichen, ohne von einem Gendarm angehalten zu fein, sind ein redender Beweis von ber Unbeweglichkeit und Ratlosigkeit der heutigen Gendarmerie, die bei weitem mehr tun und leisten wurde, wenn bei einer neuen Dr= ganisation das militärische Element gegen das polizeiliche mehr zu= rückaestellt würde.

### Neunundneunzigstes Rapitel

### Die Reform der Bureaus

Demselben Prinzip der figuranten Repräsentation ist es auch wesentlich als Schuld zuzuschreiben, daß in den Amtern so ungebeuer viel Tinte und Papier vergeudet wird. Das Bort "Akten" ist das große Losungswort des Tages in den Polizeiämtern, in denen alles, hoch und niedrig, eifrig schreibt und schreibt, um darzulegen, wie mächtig das wenige, was praktisch geleistet ist, gefaßt und der archivalen Unsterblichkeit übergeben wird. Alle haben eine Beschäftigung, alle einen Druck, alle sind sich gleich; alle schreiben und machen Aften, um durch Akten alle gesunde, lebensvoll wirkende, frische organische Tätigkeit zu erseßen.

Die Amter sind die wichtigen Stätten, durch die die ganze polizeiliche Strömung geleitet wird, damit sie wie ein frischer sprudelnder Born in das gesamte bürgerliche Verkehrsleben fließe. Diese Strö-

mung darf aber nicht in den Bureaus zum Stillstand und zur fauligen Bersumpfung gebracht werden, durch deren trüben und ungesunden Niederschlag sich schädliche Miasmen bilden, und zunächst die Beamtenschaft und durch die Berührung mit dem Bürgertum auch dieses in ein bedenkliches Kränkeln versetzen.

Offenkundig wird die polizeiliche Regsamkeit in den Amtern durch das viele Schreiben und durch die maffenhafte Aktenfabrikation ge= hemmt. Doch ift es gerade die polizeiliche Tätigkeit felbst, die am deutlichsten das Maß zeigt, wie weit und wie viel geschrieben werden soll. Es ift unmöglich, über die ganze täglich vorkommende Masse von Bagatellsachen förmliches Protofoll zu führen. Den Unhaltspunkt gibt die einfache Tatsache, die einfache gang kurze schriftliche Berichterstattung, an die und auf der der Borgefette seine furzen schriftlichen Notizen mit dem Unspruch hinzufügt. So viel und nicht mehr barf ber Inhalt ber Polizeiaften fein. Größere, schwerere und fompliziertere Sachen werden selbstverständlich ausführlich und befonders vom Chef oder seinen nächsten Mitarbeitern behandelt. Nur ber alte versauerte gerichtliche Schlendrian, der das Polizeiverfahren von dem gerichtlichen noch immer nicht zu unterscheiden weiß, Trägbeit, oder auch die eitle Prunksucht, hinter einem reichlich und feier= lich mit möglichst vielen Personen besetzten Verhörtisch zu sitzen, auf alle Källe aber Mangel an polizeilichem Blick und Geschick verlangt eine durchgreifende ausführliche Protofollführung, wobei der dazu verurteilte Beamte vergebens alle stenographische Fertigkeit erschöpft und atemlos hin und her springt, um die einfache, zur förmlichen friminalgerichtlichen Prozedur farifierte Bagatelle an den von eitler Wichtigmacherei ihr künstlich angesetzten Polypenarme zu fassen, und später mit unverantwortlichem Zeitaufwande und faurer Mühe, einzig für das Archiv, eine unbrauchbare Masse von Protokollen aus bem Gedächtnis niederzuschreiben, benen Bahrheit, Leben und Na= türlichkeit mangelt.

In ähnlicher Beise hat das Ungeschick der eiteln prahlsüchtigen Repräsentation eine Menge von schwülstigen und unnüßen Schreibereien zur quälenden Beschäftigung einer Masse unglücklicher Schreiber erfunden. Diese Schreibereien sind unerschöpflich und lassen sicht einmal allgemein ohne spezieller Darstellung und Analyse der

einzelnen Behörden und Amter aufzählen und registrieren, da sie die buntesten Erfindungen der einzelnen Köpfe sind und oft nicht einmal mit diesen absterben, sondern häusig aus gewohntem Schlendrian oder schlaffer Pietät noch zu anderen neuen kuriosen Erfindungen beibehalten werden.

Die Bin= und herwirkungen biefer vielen unnüten Schreibereien find für die Tätigkeit der Polizei im bochften Grade lähmend und bedenklich. Die Masse und Eintönigkeit des Schreibens hat auch auf bie Individualität der Schreiber den nachteiligsten Einfluß und macht die Polizeiämter zu mahren Krankenstuben, in denen man Leidende in allen Formen, vom stumpfen Marasmus bis zur quicken Albernheit findet. Jeder Bureaumensch wird mit der Zeit vom Abel angesteckt. Jeder hat seine bestimmte Sbiospnfrasie. Aber alle dunken fich mehr als fie find, und jeder hält fich für den wichtigsten. Die Ronzepte des Untergeordneten werden, um recht gründlich alle frische Natürlichkeit auszumerzen, von den Vorgesetzten wie die Arbeiten eines Schulknaben verbeffert, oft von einer Person, die nicht einmal selbst der Sprache und Grammatik völlig mächtig ift. Webe dem Untergebenen, der eine Richtigstellung einer solchen falschen Berbesserung oder auch nur eine bescheidene Bemerkung magte!! "Er hat sich gegen seinen Vorgesetzten vergangen!!" das ift die stehende, geheimnisvolle, gemeine, ekle Redensart, mit der alle robe Gewalt der Vorgesetzten gegen den Untergebenen beschönigt wird, und die hinwiederum das höllische Miniersustem tückischer intriganter Servilität gegen sich hervorruft, die von unten nach oben friecht. So= lange nicht der Blick des Vorstehers mit ganzer und ununterbrochener Aufmerksamkeit und scharfer Genauigkeit in die Amter fällt, solange er nicht seine eigene volle freie und frische Geistigkeit und Lebendigkeit in alle seine Bureaustuben hineinbringen kann, solange darf er auch nicht hoffen, daß die giftigen Migsmen vor einer freieren Luftströmung weicht, daß der Bürger von verkommenen Bureaumenschen nicht mehr auf die wegwerfendste Weise behandelt wird, daß der bei seinem elend kümmerlichen Gehalte der Bestechung leicht zugänglich niedere Beamte nicht immer wieder eine Unzahl heimlicher Pflichtwidrig= feiten begeht, und ber verkappte Gauner nicht nach wie vor seinen gefälschten Pag mit kaum verhehltem Sohne ben blöben Augen einer

geistlosen Schreiberschar in den Paßbureaus unangefochten zum Visieren vorlegt. Wie viel Besserung, Belebung, Ermutigung und Frische ließe sich in diese trüben widerlichen Amter hineinbringen, wenn der Borsteher mit edler offener Selbstverleugnung seine Einrichtungen gewissenhaft prüfte und sich nicht scheute, seine eigenen Fehler einzusehen und zu bessern.

### hundertstes Kapitel

## Die Beseitigung des Wigilantenwesens

Eine notwendige Folge des geistigen Erstickungstodes in den Amtern ist das vergeblich abgeleugnete, immer aber noch stark um= bermuchernde Digilantenwesen. Der zum Wachen und Entdecken beorderte Subalterne, der mit, oder vielmehr troß seiner weitläufigen, tüchtig memorierten Instruktion abnt, daß außer diesem dürftig inspirierenden Geifte noch ein anderer Geift über die Sphare ber Instruktion schwebt, den das berufene Talent leicht begreift und dienst= bar macht, will diesen Geift beschwören, und greift nach der nächsten Erscheinung, die er sichtbar faffen fann, nach dem Berbrechen felbft. Er propoziert an Verbrecher, die unter dem schmachvollen Kunst= namen der Viailanten zur zwiefachen Untat des Verbrechens und des Berrats berufen und bezahlt werden, unter diefer Agide das Bürger= tum und die Polizei sich unablöslich abhängig machen und wiederum nach obenhin die Vorlagen zu den geheimen Personallisten liefern, die mit der Entlassung des unglücklichen Opfers der eigenen Un= wissenheit und Taktlosigkeit abschließen.

Das Bigilantenwesen ift die bamonische Gewalt der Polizei.

Sie beobachtet nicht einmal mehr den äußeren Schein der Dienstebarkeit, sondern beherrscht ihr Terrain mit schamlosem Absolutismus. Sie spukt noch aus der französischen Zeit in Deutschland umher, und hat so tief um sich gefressen, daß man sie nachgerade öffentlich widerruft, während der Geist doch noch immer als spiritus kamiliaris beschworen und dabei doch viel mehr vom Gaunertum beherrscht wird, als von der Polizei, die sich mit Entrüstung von diesem elenden Behelfe abwenden sollte, der sie mit Schmach bedeckt.

### hundertunderstes Rapitel

## Die Geltung des Vorgesetzten und die Befähigung der Unterbeamten

Es ift bei diesem in den Polizeiämtern herrschenden schweren Siech= tum eine tröstliche, das sittliche Gefühl erhebende und freudige Hoff= nung erweckende Wahrnehmung, daß die deutschen Staatsregierungen mit Einsicht und Eifer der verwahrlosten und nur noch mit großen Opfern aufrechtgehaltenen Polizei jest mehr als sonst ihre Aufmerksamkeit zuwenden und sie überallbin, besonders in wissenschaftlicher und sittlicher Hinsicht, zu heben suchen, damit frisches geistiges Leben und ruftige Bewegung in die Polizei komme, und auch von oben herab ein belebender und weckender Strahl in die Bureaus falle, um den verderblichen Subalterngesichtern wieder frische Karbe und neuen Lebensmut zu geben. Nach vielen bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen ist man endlich zu der Aberzeugung gelangt, daß, wenn der Chef der Repräsentant des ganzen Polizeiförpers ift, er auch als geiftiger Träger, als wissenschaftliche Leuchte, als vollendetes Muster chriftlich-deutscher Gesinnung allen voranstehen muß, damit bas Ganze von diefer feiner geiftigen Belbenschaft getragen, genährt und gefördert werde, und jeder seiner Untergebenen frei und will= kommen in das bürgerliche Leben hineinschreiten, seine Bemmungen und Störungen beseitigen und unverloren aus seiner Strömung wieder zurückgelangen fonne.

Der Mangel an geistiger Berbindung des Chefs mit den Untergebenen hat dislang der wünschenswerten schulmäßigen Belehrung und Ausbildung der Subalternen im Bege gestanden, und selbst nicht einmal die militärische Organisation der Polizei hat auf den Gedanken geführt, wie in den vielen militärischen Schulen oder Unterrichtsanstalten, so auch für die niederen Polizeibeamten einen entsprechenden Unterricht einzusühren, dessen Theorie ja doch höchst vorteilhaft von der Praxis begleitet und belebt wäre.

Diese Einrichtung ift ebenso leicht zu treffen, wie sie ein unabweis- liches Bedürfnis ift.

Erfahrene Beamte haben zur Belehrung der jungeren Unfänger

so viel lebendigen Stoff, daß auch nicht einmal zu befürchten ift, der Unterricht könne irgendwie zur trockenen Schulmeisterei ausarten. Bei diefer Gelegenheit muß die Masse der Instruktionen und Gesetze allen erläutert und, da biese bann nicht bloß eingepaukt, sondern auch ihrem mahren Befen und ihrer tieferen Bedeutung nach aufgefaßt werden, in allen vergeistigt und somit in das ganze Polizei= getriebe ein höheres Leben hineingetragen werden, das alles, mas ftarr und mechanisch war, in geistige selbstbewußte, selbständige Beweglichkeit bringt. Die Errichtung befonderer Polizeiseminarien er= scheint unratsam, da die polizeiliche Theorie durchaus nur in, aus und neben der Pragis felbst Nahrung finden fann. Bohl aber fonn= ten Auskultanten und Praktikanten zu den verschiedenen Lehrklassen und auch konventionsmäßig die Beamten eines Landes zur Instruktion bei der Behörde eines anderen Landes zeitweilig zugelassen und ausgetauscht werben, wodurch Gang, Beise und Besonderheit des einen und des anderen Landes bekannt, das Nüpliche angenommen, das Unpraktische ausgeglichen, und somit eine allgemein bündige beutsche Polizeipraris vorbereitet werden kann, die ungemein nottut, und wozu der Wunsch nach einer allgemeinen deutschen Zentralpolizei schon laut geworden ift, ein Wunsch, der mindestens so lange zu rasch erscheint, bis die in deutlichen, aber noch ungeordneten Zügen sich bewegende, unabweisbar aber zum objektiven Bewuftfein sich vorbereitende Wissenschaft einer Geographie des Polizei= und Straf= rechts sich in klaren Grundfäten ausgesprochen hat.

## hundertundzweites Rapitel

## Die Verständigung der Polizei mit dem Bürgertum

Man muß aufrichtig und unverhohlen sich der Schwächen der Polizei als Ursache bewußt werden, wenn man die ersichtliche Unsfruchtbarkeit ihres angestrengten Eifers überhaupt als Folge einer Ursache begreifen will. Jener der Polizei widerstrebende dichte Absichluß des bürgerlichen Lebens, in dessen unzählige Formen das aus dem offenen Räubertum geflüchtete Gaunertum mit sicherem Blick und feinem Geschick überall hineinzuschlüpfen gewußt hat, ist die

Folge der durch die teilweise Aufdrängung und Aneignung des französischen Polizeisustems mehr und mehr veranlaßten Abweichung von dem volkstümlichen, volkslebendigen, ordnungssinnigen Charakter, der der deutschen Polizei zugrunde liegt, und sogar schon in der germanischen Gauverfassung zu erkennen, auch besonders in den staatlichen Einrichtungen und Statuten der freien Städte zum hellen Ausdruck gekommen ist.

In jenen vielfachen städtischen Einrichtungen sieht man überall, wie der Bürger unmittelbar selbst tätigen Unteil nahm an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, welche Teilnahme ihm fo= gar zur bürgerlichen Pflicht gemacht wurde. Von folchen bürgerlichen Offizien sind in den freien Städten noch jett manche Ehrenämter vorhanden, wie 3. B. in Lübeck die schon erwähnten bewährten burgerlichen Ehrenämter der Feuergreven, Medebürger und eine Menge Ehrenabordnungen zu ben verschiedenften Bermaltungszweigen. Go sehr war die überall früh zum Vorschein kommende Polizei die un= mittelbar aus dem Bürgertum hervorgegangene, von ihm erstrebte, beschützte und geförderte Ordnung des sozialpolitischen Lebens selbst, und so wenig ein selbständiger, rationell angesehener und behandelter Berwaltungszweig, daß das mittelalterliche Formenwesen und der Scholastizismus, der alles, was Wissenschaft, Kunft, Gewerbe oder Offizium war, in mehr oder minder starre zünftische Formen und Rlaffen zu bringen suchte, doch auf die Polizei ohne allen Einfluß blieb, wiewohl das Streben der Magistrate nach einer solchen Rlaffi= fikation nicht zu verkennen ist.

Die Polizei war als natürliche bürgerliche Ordnung in das bürgerliche Leben selbst hineingetragen, und wurde von dessen sozialpolitisichen Gruppen, besonders von den verschiedenartigsten zünftischen Bereinigungen, gehandhabt und aufrecht erhalten, bis sie ganz mit diesem Leben verwachsen war.

Dieser Lebensprozeß der deutschen Polizei im deutschen Bürgertum hat dessen schönste Tugenden, Treue, Glauben, Offenheit und Argslosigkeit dis zur Unvorsichtigkeit erhalten und gefördert, die sich sech an Stelle des früheren, selbst den schneidigsten Polizeiordnungen willig sich fügenden Gehorsams in Mißtrauen und Abneigung dis zum sittlichen Zürnen und offenen Widerstand umwandelten, sobald



Titelbild der Lebensbeschreibung Lips Tullians Dresben 1715.



die deutsche Polizei sich mit den fremdartigen Elementen versetzte und durch ihre Ausbildung zur fünstlich fontruierten Behörde fich von dem bürgerlichen Leben mehr und mehr abschied.

Die Aufhebung biefer Scheidung und die Wiedervereinigung ber fo unnatürlich getrennten Faktoren, des Bürgertums und der Polizei, ift die bringenoste und die wichtigste Aufgabe der Gegenwart. Ihr Aufschub hat alle Miglichkeit noch vergrößert, und ift gang besonders der Grund, daß das Saunertum überall in allen sozialpolitischen Schichten wuchert und die Polizei ihm dorthin nicht nachzufolgen vermag. Die Polizeigesetzgebung ift so auffallend vorgeschritten, daß außer den schon berührten Mängeln faum noch andere befeitigt werben zu muffen scheinen. Um fo größer erscheint aber auch hierin ber Rückstand der Polizeipraris, die billig sich zu bestreben hat, der trefflichen Polizeigesetzung gleichzukommen, die fie fo weit überholt bat.

### hundertunddrittes Rapitel

## Die Verfolgung des Gaunertums

Der Mangel an genügender Erforschung des eigentlichen Gauner= gewerbes, die Unbeweglichkeit und Abgeschlossenheit der Behörden felbst, bat den Mut der Polizei zum frischen direkten Ungriff auf das Gaunertum wefentlich berabgedrückt. Man fieht den Mangel an gegen= seitiger Willfährigkeit, an Zusammenhang und Unterstützung der Behörden schon mit den nachteiligsten Folgen in den ersten größeren Gauneruntersuchungen, wie z. B. in der Celleschen Untersuchung gegen Nicol List 1), in der Koburgischen Untersuchung gegen Emanuel Beinemann, in der die Gaunerverbindung durch gang Deutsch= land blofgelegt war, aber burch ben Mangel an gegenseitiger Berbindung und Unterftugung der Behörden faum bedroht, in feiner Beise aber beirrt murde.

Je mehr nun später das Ubel begriffen worden ift, befto mehr haben zwar die Behörden eine Einigung angestrebt; aber diese burch Jahrhunderte hindurch verabfäumte Einigung ift lange noch nicht so innig und fest, daß sie allen den ungeheuren Vorteilen auch nur einis

1) Hosemann, Fürtreffliches Denkmahl ufw. 2. Aufl. 1701. S. 322ff.

germaßen entspräche, die das Gaunertum vermöge seines Scharffinnes und feines inneren Zusammenhanges, und durch die Begünstigung der vielen deutschen Territorien und Grenzen besitzt.

Trot der wohlbegriffenen inneren Not, trot dem besten Eifer fehlt es aber auch an vielen Stellen an mahrer Kenntnis des Gaunertums, feines Treibens und feiner Bertreter. Daber erhält man auf Anfragen nach dem Aufenthalt und der Führung dieses oder jenes Sauners die leidige Antwort, "daß dergleichen hierorts nicht vorgekommen", oder bekommt die besten Leumundszeugnisse ber Beimatsbehörden über Gauner, die doch auf der Zat ertappt, aber flug genug gewesen sind, in der Heimat ein scheinbar unbescholtenes Leben zu führen, um im Auslande desto ärgere Gaunereien zu treiben. Auf der anderen Seite hat man weder Mut noch Mittel, dem wuchernden Gaunertum mit Nachdruck entgegenzutreten. So kommt es, daß ganz neuerlich der schon früher, freilich zur Zeit der offenen frechen Übergewalt des Räubertums und großen Ratlofigkeit ber Polizei, von vielen, namentlich von Pfifter 2) gemachte Borschlag, "zur Errichtung von Spezial-Gerichten oder eigenen Gerichtsftellen für Räuber und Gauner, ohne Gestattung eines Appellationszugs von denselben", wiederholt laut geworden ift.

Albgesehen von dieser schlimmen Bloßstellung der Polizei und von der Ungerechtigkeit eines solchen kriminalistischen Standrechtes, würde das Gaunertum, wie das ja auch schon seine Geschichte schlagend beweist, außerhalb der Grenzen solcher Spezialgerichte nur desto ärger und verwegener hausen, wenn es überhaupt sich darin irremachen ließe, sogar auch unmittelbar unter den Augen dieser Gerichte die Runst mit desto größerer Keckheit und seinerer Borsicht zu betreiben.

Ein gleich übler Beweis für die Stärke des Gaunertums und für die Schwäche der Polizei liegt endlich noch in den von Zeit zu Zeit von den Behörden eines Landes oder mehrerer benachbarter Territorien vorgenommenen gemeinsamen Streifen nach Gaunern, die, wie schon der Name "Taterjagd" ausweist, eine alte Tradition des scheidenden Mittelalters sind, und besonders durch Titel 27 des Reichsabschiedes von 1500 zu Augsburg veranlaßt sein mögen, nach denen "sich die Ziegeuner darauff hie zwischen Ostern nechst= 2) A. a. D., II. Bd., S. 7.

fünfftig aus den Landen Teutscher Nation thun sollen" usw., eine Berfügung, die mit denselben durren Worten noch oft vergeblich wiederholt worden ift. Es gibt feine unbeholfeneren und undankbareren Magregeln gegen das bewegliche Gaunertum, als diefe ungelenken nächtlichen Begjagden, zu denen fich lange Zeit vorher die Behörden verbinden, und auf denen, wenn sie auch nicht vorher durch das überall die polizeiliche Wirksamkeit in Aufsicht und Schach haltende Biailantentum ober durch geschwäßige und unvorsichtige Beamte verraten find, in den Rrugen, Mühlen und einsamen hirten= und Tage= löhnerhütten nur sehr wenig Individuen sich finden lassen, die man obendrein höchstens nur als Baganten, nicht aber als wirkliche Gauner ergreifen und strafen kann. Nur den gelegentlichen untergeord= neten Borteil gewähren die "Taterjagden", daß fie auf einige Tage das Gesindel in Bewegung bringen, das aber auch, gewißigt und meistens vorher gewarnt, sich gerade für diese Zeit vom Lande in die belebten Städte flüchtet, in deren Rrugen, Bordellen und Rneipen eine gleichzeitige, unverdroffene, mehrtägige und tüchtige Nachsuchung bei weitem größere Resultate erzielt, als die umständliche "Tater: jagb" auf dem ländlichen Revier.

Zum Glück verschwinden diese holperigen Jagden überall mehr und mehr, wo die einzelnen Sicherheitsbehörden ihre Untergebenen zur vollen Wahrnehmung ihrer Pflicht zu befähigen, anzuhalten und zu überwachen verstehen.

So kommt man immer wieder darauf zurück, daß ganz allein eine genaue Kenntnis der Gaunerkunst und eine verständige Heransbildung tüchtiger Polizeibeamten das einzigste und sicherste Mittel ist, um dem Gauner überall in das Versteck des buntbewegten Lebens nachfolgen zu können. Alles was von den tüchtigsten Praktikern und Schriftsteller des ersten Viertels dieses Jahrhunderts richtig und erschöpfend zum Vorschlag gebracht wurde — später ist kaum etwas Neueres und Vessers gesagt worden — alles, was von der Gesezgebung davon berücksichtigt wurde, läuft darauf hinaus, dem fertigen Gaunertum eine fertige Polizei entgegenzusetzen. Das erkennt man deutlich, wenn man die von jenen Praktikern, wie z. B. von Schwenksten 3), gemachten Vorschläge, besonders in ihrer Zusammenstellung 3) Attenmäßige Nachrichten, S. 68–89.

burchmustert. Daher erklärt sich auch die Bestimmtheit, mit der der auf eigene Hand und von anderen gemachte Erfahrungen gestützte Schwencken4) sich allein von diesen Vorschlägen heilsamen Erfolg verspricht. Es bedarf in der Tat keiner Neuerung, keiner außerordentlichen Maßregeln gegen das Gaunertum. Was zu tun ist, das ist längst ausgesprochen, und gerade darum wird an vielen Stellen sogar eine Verminderung des zahlreichen und kostspieligen Polizeiperssonals eintreten können und müssen, sobald eine tüchtige Schule und Organisation der Polizei eingeführt und somit der kräftigste und kernigste Widerstand gegen das Gaunertum geschaffen ist.

#### hundertundviertes Rapitel

### Die Gauneruntersuchung

Sowie man im Mittelalter den Eingang des Gaunertums in das allgemeine Verkehrsleben wahrnimmt, so sieht man auch zugleich, wie zunächst das vom Betruge ausgebeutete Volk auf das Gaunertum aufmerksam und dadurch erst auch der richterliche Vlick auf das Gaunertum gelenkt und der Verbrecher abgetan wird, sobald das Verbrechen vom Richter erkannt und begriffen war. Sowie aber das Priestertum alle freie, frische Lebensanschauung unterdrückte und zu sinsterem Aberglauben überführte, verschwand auch der gesunde, unbefangene richterliche Vlick auf das Verbrecherleben, während doch gerade zu gleicher Zeit die Kunst des Gaunertums von einzelnen schärfer blickenden Köpfen deutlicher wahrgenommen und durch Sebastian Vrant und den Liber Vagatorum offen dargelegt wurde.

Die Gauneruntersuchungen gingen gänzlich in den Herenprozessen auf und unter. Mag man Hunderte von Herenprozessen lesen, so sindet man doch in allen denselben dürren Verlauf, dieselben stehenden Fragen und, vermöge des äßendscharfen Überführungsmittels der Tortur, dasselbe Geständnis, den Pakt mit dem Teusel, während in jedem Prozes die zugrunde liegende Tat doch eine ganz verschiedene ist, von der unschuldigsten Spielerei, Gefälligkeit und Selbstäuschung an die zum raffinierten Betruge. Bei dieser bornierten zelotischen 4) A. a. D., S. 67.

Einseitigkeit begriff das behende Gaunertum sehr leicht, wo und wie es sich von der Justiz fernzuhalten hatte, die sich stets nur in demsselben mechanischen Fragenzyklus bewegte, und mit der Tortur übersführte, die der freier und frischer gewordene Volksblick wiederum das Gaunertum deutlicher zu begreifen begann und seine Kunst und Erfolge in den vielen Anekdotensammlungen und Schelmenromanen des siedzehnten Jahrhunderts darlegte.

Durch diese vom Bolke ausgehende Belehrung wurde die Justiz befähigt und ermutigt, aus den dumpfen Gerichtsstuben wieder heller in das Bolk hineinzublicken und selbst wieder in Begriff und Tat beweglicher zu werden, von welcher Beweglichkeit die Untersuchungen gegen die Banden des Nicol List in Celle, des Lips Tullian in Oreszden, des Emanuel Heinemann in Koburg die ersten ehrenvollen Zeugznisse geben.

Trot dieser vielversprechenden Anfänge sind die Gauneruntersuchungen dennoch sogar dis auf die neueste Zeit immer als vereinzelte Unternehmungen stehen geblieben, die von der temporären Not und von dem Mut der Befähigung einzelner geboten und gewagt wurden. Ungeachtet der reichen Ergebnisse, die alle diese vereinzelten Feldzüge gegen das Gaunertum erbracht haben, ist keine auch nur einigermaßen der Schlüssigkeit der seindlichen Phalanx gleichkommende bündige Organisation der Polizei dem Gaunertum entgegenzgestellt worden, das vom ganzen sozialpolitischen Leben um so sicherer gedeckt wird, se mehr es der Polizei überhaupt versagt ist, in dieses Leben einzudringen. Dieser Umstand ist es besonders, der den Inquirenten die Lust und Neigung zu den Gauneruntersuchungen versleidet.

Doch gibt es kaum etwas Interessanteres, als die rege geistige Lebendigkeit in einer Gauneruntersuchung. Hier lernt man aber erst recht begreisen, wie viel dazu gehört, sich als Polizeimann und Richter zur lebendigwissenschaftlichen Individualität heranzubilden, wie viel Positives und Materielles dazu aus dem Leben beobachtet, erkannt und wissenschaftlich verarbeitet werden muß, um mit sicherer, achtunggebietender Haltung dem seit Jahrhunderten fortwuchernden, seschlossens, verbrecherischen Gewerbe entgegenzutreten. Trop des gleichen Gewerbes ist doch seder Gauner eine andere Individualität,

jede Untersuchung eine andere neue Lehrschule, da jedes Verhör desfelben Gauners eine andere Prozedur und eine beständig reiche neue Belehrung, so daß man durch diese immer frische Neuheit erst recht die Vielseitigkeit der Gaunerkunst und Gaunerpolitik kennen, sich für jeden folgenden Tag rüsten und wahrhaft demütigen und vor allem einsehen lernt, daß die gesamte Polizei eine so durchaus unteilbare Wissenschaft ist, daß sie niemals in einem Zweige begriffen werden kann, wenn man sie nicht zugleich in allen Zweigen auf das genaucste und sorgfältigste durchdringt, und daß es mithin eine vollsständige Lähmung aller polizeilichen Tätigkeit ist, wenn man verschiedene Polizeibehörden in einem Orte nebeneinander bestehen läßt und jeder einzelnen bestimmte Zweige zuweist.

Es gibt keine Lehrbücher über Sauneruntersuchungskunde. Mit berselben dankbaren Pietät, mit der man auf ein Elementarbuch zu= rückblickt, aus dem man die ersten Denkübungen gelernt hat, muß ber zu Gauneruntersuchungen berufene Beamte auf Handbücher, wie 3. B. Jagemanns "Sandbuch der Untersuchungsfunde" zurückblicken. in benen er den ersten Rat und Anhalt fand 1). Aber diese Sand= bücher genügen nicht, wo nur ein genaues geschichtliches Studium, die Kenntnis der gesamten Gaunerliteratur auch in ihrem reichen sprachlichen Teil eine tiefgebende Kenntnis aller Gaunerkunfte und praktische Ubung und Erfahrung im Verhören überhaupt die nötige Belehrung und Befähigung geben kann. Es hilft daher nichts, daß man dicke Bande vollschreibt, wie im Berhor dem Gauner beigu= kommen fei. Nur gang allgemeine Grundzüge laffen fich geben, wie man das durch eifriges Studieren und Forschen und durch mannig= fache Ubung im Verhören Gewonnene dem Gauner gegenüber in Unwendung bringen muß.

In den drei vorhergegangenen Abschnitten von der Repräsentation, dem Geheimnis und der Praxis des Gaunertums sind die Mittel und Wege angegeben, die gaunerische Tat und den Täter zu erkennen und zu ermitteln. Selten gelingt es, den Gauner in flagranti zu ertappen. Er wird fast immer nur als der Tat mehr oder minder

<sup>1)</sup> Der alte Jagemann ist gänzlich veraltet und durch das grundlegende Werk von Hanns Groß, Handbuch für Untersuchungsrichter, Graz 1894, gründlich erzledigt worden. B.

verdächtig dem Untersuchenden gegenübergestellt, dessen Ausgabe es ist, ihn zu überführen. Groß ist von jeher die Verzweislung der Insquirenten über diese Aufgabe gewesen, selbst auch derzenigen, die auszeichende Kenntnisse von der Kunst und dem Geheimnis des Gaunertums hatten, da sie nach vielen vergeblichen Versuchen und bitteren Enttäuschungen an die Unüberwindlichkeit des gaunerischen Grundsahes "nichts zu gestehen" zu glauben angesangen hatten, weshald denn auch sie, zum Triumph des über solche Konkurserklärungen der Justiz hohnlachenden Gaunertums, den zur Untersuchung gezogenen Gauner von der Instanz entbinden mußten. Andere unfähige und bequeme Inquirenten halten es überhaupt mit Wermohs "für höchst wünschenswert, des gerichtlichen Versahrens gegen den Gauner überzhoben zu seinz)" und wagen nicht einmal eine eingehendere Untersuchung.

Ganz besonders bei Gauneruntersuchungen tritt der unglückliche Umstand scharf hervor, daß man über das eifrige Hinblicken und Streben nach dem Ende der Untersuchung, nämlich der überführung, den Anfang und die Einheit der Untersuchung so wenig berücksichtigt.

Die Untersuchung beginnt schon mit der Entdeckung der Tat, nicht erft mit der Verdächtigung oder der Verhaftung des mutmaß= lichen Berbrechers. So vollkommen verborgen bie Buruftungen gur Tat immer bleiben können, so trägt doch ihre Bollendung immer eine Spurenschrift an sich, die von dem festen, ruhigen und flaren Blick besto beutlicher entziffert werden kann, je frischer die Tat ist, mag auch die Runst jene Spurenschrift so fein und schlau wie möglich zu verwischen bemüht gewesen sein. Diese Spurenschrift ist nicht aus Berichten, sondern nur mittels direfter Auffassung des Untersuchen= ben, und nur an Ort und Stelle und mit viel feiner Beobachtung und Kombination aus den zerftorten Rudimenten zu lesen. Sie ist freilich um fo schwieriger, je größer jene Zerftörung war. Sie ift und bleibt aber immer der mehr oder minder deutliche Ausdruck der Prämissen, aus benen eine vollständige Unterbrechung der ganzen be= gonnenen geistigen Operation und eine Vernichtung ihrer Resultate, wenn der mit der feinsten Aftion zu Werke gegangene Polizeimann gerade in der Katastrophe seiner feinen geistigen, mühsamen Tätig= 2) Uber Gauner, S. 334.

feit die Untersuchung zur "förmlichen Untersuchung" an das Gericht abgeben muß. Gerade auf diefer unsicheren Grenze, über die die Polizei ben verdächtigen Berbrecher bem Gerichte entgegenschieben muß, entspringen die meiften Berbrecher. Ift auch ber Richter fertig und geübt, so ist er doch nicht gleich in der Frische der Tat an Ort und Stelle heimisch mit seinem Blicke geworden. Der Bericht mit seiner ihn oft nicht ansprechenden frischen originellen Auffassung ist ihm ein unterschobener fremder Grund, den er felten mit gleicher Beiftigkeit weiterführt, sondern auf dem er mit feinem geiftigen Material meistens einen neuen Anfang macht, ohne eine vollkom= mene Berbindung mit bem bereits Gegebenen herzustellen. Die beengenden feierlichen Formen bes Gerichtsganges erdrücken bazu noch oft bas, was an beweglichem Leben von der erften Wahrnehmung auf das Gericht mit übergegangen war; der scharfblickende, geübte und erfahrene Gauner, beffen golbener Bandwerksboden nur die Schwäche anderer ift, durchschaut auch diese Schwächen; er, der die behende Polizei nicht fürchtet, spottet bes ihm genau bekannten form= lichen Gerichtsverfahrens und nimmt fogar vielfach vor Gericht zu= rück, was er vor der Polizei bereits eingeräumt hatte. Das ist der Grundfat: "Nichts zu gestehen!" Nie follte eine Gauneruntersuchung, bei ber die Tat in ihrer ersten genauen Auffassung eine so feine geheimnisvolle Sprache für den Geweihten hat, vor der vollen Uberführung aus ben Sanden ber zuerst entbedenden Polizei gegeben werden. Die polizeiliche Plassenburger Untersuchung durch Stuhlmüller, die von Pfeiffer bargestellte Untersuchung bes Frankfurter Polizeiamtes sind überzeugende Beweise, welche große Resultate auf folchem Bege erreicht werden konnen. In allen Gaunerunterfuchungen von Ergiebigkeit war es nicht das Gericht, sondern die bewegliche Polizei, die, wenn sie den von ihr gemachten Anfang nicht aufgab, neben bem Gerichte für biefes ein Ende herbeiführte mit grund= lichen und reicheren Resultaten, als sogar selbst die traurige um ben Preis bes Genoffenverrats mehrfach versuchte Begnabigung ber gefährlichsten Hauptverbrecher zu erbringen vermochte.

Groß und ernst ist die Aufgabe des Inquirenten, der den Berbrecher aus Not, Leidenschaft oder Unwissenheit überführen soll. Aber der ungeübte Verbrecher weiß die Spurenschrift der Tat weniger geschickt zu zerstören und die Tat im Berhor weniger zu verleugnen. Somit hat der Untersuchende mit seinem Scharfblick auf die Tat und auf den der Tat verdächtigen Inquisiten einen festeren Anhalt in der Tat und im Inquisiten, in sich selbst und vor allem in dem fräftigen Bewußtsein der Gerechtigkeit, um berentwillen er bas Berbrechen blofflegen und ben Berbrecher ber Strafe entgegenführen foll. Biel schwieriger und großartiger ift aber die Aberführung bes Gauners, ber bas Berbrechen mit faltem Bedacht, mit überlegter Runft, als fein gewohntes Tagewerk betreibt, seine Saft und Untersuchung als eine lästige Unterbrechung seines täglichen Nahrungsbetriebes betrachtet und, burch Schulung und Erfahrung geübt, mit raffinierter Schlauheit und Gewandtheit fich den Banden der Gerechtigkeit zu entziehen weiß. Da das leben nur im ausschweifenden Genug Reiz für ihn hat, da er fein Recht, feine Religion, feine Sitte fennt, fo brückt ihn nur die Saft, nicht bas Gewiffen, und er finnt, weiß und hat die mannigfachsten Mittel, von diesem Drucke sich zu befreien. Nicht als armer Sunder, sondern ungebeugt, als sieggewohnte gei= stige Potenz tritt er vor den Verhörtisch, vor dem er jede Gelegen= heit mit lauernder Schlaubeit auffaßt und ausbeutet, und in groß= artiger Selbstverleugnung alle Leidenschaften wie fünstliche Marionetten auf diesem seinen theatrum mundi spielen läfit. Webe bem Richter, der nicht ahnt, daß der Verhörtisch die Wahlstatt ift, auf ber ber Gauner mit ihm um die geistige Herrschaft kämpft; ber nicht weiß, wie, ehe er bem Gegner von Angeficht zu Angeficht gegenüber= tritt, dieser in der feinen Forschung und in der ungeheuer ausge= behnten Berbindung des gesamten Gaunertums ihn schon vorher in feiner Schwäche fennt, und bei den Antworten, die er gibt, mehr von bem Berhörenden zu erforschen weiß, als dieser von ihm in den an ihn gestellten Fragen.

Rein Inquirent kann der Unvermeidlichkeit entgehen, daß er vom Gauner studiert und erforscht wird. Alles kommt daher darauf an, wie der Richter sich gibt und finden läßt. Hier ist es, wo auch deutslich hervortritt, was der Vorgesetzte seinen Untergebenen ist, wie weit seine geistige Gewalt und Zucht sich über diese erstreckt und sie zu ihrem Beruse befähigt hat. Der Gauner beginnt sein Studium des Verhörenden schon in den Unterbeamten. Er beobachtet sie, ob, wann

und wie sie die von ihm verübte Tat entdecken und auffassen, wie sie die Spuren verfolgen, die Ausforschungen vornehmen, die Kawure entdecken oder unentdeckt lassen, wann und wie sie sich seiner Person als verdächtig nähern und ihm bei der Verhaftung die Möglichkeit oder Unmöglichkeit lassen, etwas zu bekabern, wegzuplanten
oder zu versarkenen und Zinken zu geben. Aus der sofort sorgfältig
studierten Einrichtung des Untersuchungsgefängnisses, aus seiner Umgehung und Behandlung im Gefängnis erforscht er, welcher Geist
das Ganze hält und bindet. So erkennt der Gauner den Untersuchenden
schon in allen seinen Organen und Instituten, noch ehe er ihn selbst
gesehen hat, und stellt sich dem Inquirenten auf dessen eigenem
Boden gegenüber, auf dem er ihm schon häusig vor dem ersten Verhör Sonne und Wind für den Zweisampf abgewonnen hat.

Einem fo wohlgerüfteten gewandten Gegner - und dafür muß der Beamte jeden ihm vorgeführten Gauner halten - fann aber bennoch ber erfahrene und geschulte Inquirent ruhig und sicher gegenüber= treten. Auch hat er schon im voraus einen Vorteil, der, so feltsam er erscheinen mag, boch sehr wichtig ist: er hat einen Ruf im Gauner= tum, bas feineswegs mit Feindlichkeit und haß, sondern mit einer Art von Bewunderung feiner Renntniffe, Erfahrung und Gewandt= heit auf ihn blickt, ihm aber auch scheu aus dem Wege geht, so daß fein bloger Ruf und seine Gegenwart viele Unternehmungen verhindert, mahrend andererseits das Gaunertum einen übermutigen Triumph baran hat, gerade ben unfähigen, leidenschaftlichen und harten Beamten nach allen Regeln der Kunft zu betrügen, wie bas schon nicht felten vorgekommen ift. Gine weitere Stute hat ber Chef in seinen zuverlässigen Untergebenen, in benen ber Gauner auf ben erften Blick die tüchtigen, geschulten und erfahrenen Beamten erfennt, und vor allem in der vorsichtigen Untersuchungshaft, in der der isolierte Gauner die Unmöglichkeit zu entkommen rasch begreift, und bei der Aufmerksamkeit erfahrener, unbestechlicher Gefängnisbeamten verzweifeln muß, Silfsmittel und Gelegenheit bagu zu er= langen. Nur unter biefen Voraussetzungen barf ber untersuchende Polizeimann erwarten, daß fein Vorgeben gegen ben Berbrecher von Anbeginn an nicht vergeblich ist und nicht resultatios bleiben wird. Wer sich als Untersuchender daran gewöhnt hat, die feinen und

wichtigen Unterschiede zwischen Zug und Miene, Blick und Auge, Ton und Stimme, Statur und Haltung, Gang und Bewegung usw. zu beachten, dem wird auch das zwiespältige Wesen des Gauners in die Augen fallen, in dem er stets seine Individualität hinter seiner Erscheinung zu verstecken sucht. Auch wird er klar unterscheiden können, was am Gauner der bloßen Erscheinung und was der Individualität angehört. Das Gaunertum selbst ist sich ja dieser Unterschiede so sehr bewußt, daß es gerade darum seine eigene geheime Wortsprache, seine eigene künstliche Gebärden= und Zeichensprache in den seinsten Schattierungen erfunden hat, um unter sich dies Versständnis und die Verbindung zu unterhalten.

Um den Eingang in das Berkehrsleben zu gewinnen, bedarf ber Gauner der unverdächtigen Erscheinung, der er durch seine Legiti= mation und durch fein Auftreten den vollen Schein der Unverdäch= tigkeit zu verleihen und zu erhalten sucht, damit er seine gaunerische Persönlichkeit unter diesem fünftlichen Deckmantel besto freier walten laffen fann. Um jeden Preis sucht er biefe Erscheinung festzuhalten, weil er weiß, daß, wenn er auch mit Leichtigkeit auf eine andere Er= scheinung überspringen fann, er durch den Wechsel doch seine Un= verdächtigkeit gefährdet, mithin auch feine Individualität bloßstellt, daber das übertrieben markierte und herrisch vornehme Wesen des angeblichen Grafen, Barons, Offiziers, Die heuchlerische Demut und Ergebenheit des theologischen oder philosophischen Gelehrten, die Unsprüche und nervofe ohnmächtige Gereiztheit der angeblichen Dame von Rang und Bildung. Je schärfer diese Erscheinung vom Inquisiten selbst in ihren Formen anerkannt und hervorgehoben wird, als besto unechter tritt allmählich die Erscheinung hervor, und bietet gerade badurch dem durch Lebensverkehr und Erfahrung geschulten gewandten Richter fast in jedem Momente Gelegenheit, dem Gauner Die gange Schwäche seiner Erscheinung abzugewinnen und ihn felbft von der Haltlofigkeit und Bergeblichkeit feiner Unsprüche zu überzeugen. So fann der Inquirent in die vorgeschriebenen, vom Gauner schon vor vielen Behörden beantworteten und völlig unverfänglich scheinenden sogenannten Generalfragen ein Leben und eine geistige Gewalt hineinlegen, daß schon durch diese geschickt angewandten und ausgebeuteten Fragen ber Gauner ftutig und felbst zuerft an ber Glaub=

haftigkeit seiner zunächst prätendierten Erscheinung irre wird. So geht schon oft im ersten Verhör der vermeinte Baron allmählich vor der Ruhe des Inquirenten auf einen Seitenzweig seiner angeblichen Familie oder zum verleugneten Mitgliede oder fogar Baftard über; Die Baronesse wird eine arme verstoßene Verwandte oder Milch= schwester, Pflegeschwester oder zulet Gesellschafterin; der Professor wird zum relegierten Studenten, der Philosoph zum Literaten, Journaliften, Schauspieler ufw. Es gehört große Selbstverleugnung bes Berhörenden dazu, diese Rube zu gewinnen und, ohne Schwäche zu zeigen, mit scheinbarem Glauben auf die angemaßte Erscheinung einzu= geben, um fo gewiffermaßen die Erscheinung fassen und forcieren zu können. Er muß aber nie außer acht lassen, daß der schlaue Gauner ihn studiert, und ihm jede Schwäche ablauert, um sich darin festzu= setzen. Er muß immer bedenken, daß namentlich seine ersten Berhöre die Grundlage find, auf der entweder er oder der Gauner festen Fuß faßt, daß daber der Gauner, um ihm zu weichen, ebensogut ihn begreifen muß, wie er den Gauner gant zu durchschauen strebt.

Daher ist es benn auch durchaus unpolitisch, wenn der Inquirent gleich von Anfang ber die Erscheinung des Gauners haftig leugnet und bireft auf seine Individualität einzudringen versucht. Der Gauner bringt dann die Erscheinung desto raffinierter und hartnäckiger zur Geltung, und schützt damit die bedrängte Individualität um fo nachdrücklicher. Das Taktloseste, was geschehen kann, ift es daher, wenn man den Gauner fogleich in der Gaunersprache anredet, und die Rennt= nis seiner feinen Runfte vor ihm auskramt. Bei diesem in der Tat unklugen, leider aber häufigen Angriff merkt der Gauner die ganze Schwäche der Eitelkeit, die durch bloges eitles Wiffen zu imponieren sucht, ohne mit dem Pfunde wirklich wuchern zu können. Jede aus= sprachliche Abweichung von seiner Mundart ift dann dem Gauner eine kächerlichkeit, die er mit beißendem Spott und bitterer Fronie auf der Stelle guchtigt. Diese Eitelkeit liefert den Inquirenten gang in seine Bande, der dann auch seine große Schwäche sehr bald mit der Verzweiflung an allen gehofften Ergebnissen der Untersuchung büßen muß.

Unendlich vielseitig, reich und lohnend find die Erfahrungen und Resultate, die der gewiegte Juquirent gewinnt. Sie lohnen ihn nicht

nur für die einzelne Untersuchung, sondern zeigen ihm auch das ganze Gaunertum mit allen seinen Listen, Geheimnissen, Verbindungen und Eigenarten. Sie gewähren ihm eine reiche psychologische Ausbeute, die ihn immer mehr innerlich befestigt, und ihm immer frischeren sittlichen Mut verleiht, das Verbrechen zu finden und zu bekämpfen, in welcher Gestalt es auch sich zeigen möge.

Un diefer geistigen Festigkeit und Abrundung findet der Gauner einen Biderstand, dem gegenüber er bald verzagt, weil er sieht, daß er ihn nicht bewältigen kann. Das rubig-ernste und kurze Kragen des Berhörenden ift dem Gauner weit fürchterlicher, als das zornigste Drohen und die hartesten Strafen. Um folcher Leidenschaft des Inquirenten willen erträgt er gern eine scharfe Strafe, sogar auch eine förperliche Züchtigung, die ihm der Born des Richters aufgelegt hat. hat er doch um diese freilich harte, jedoch vorübergehende Buße dem Beamten eine Schwäche abgewonnen, die er sicher zu seinem Nuten ausbeutet. Die Beobachtung des Beginns und Fortgangs jener seiner Berzweiflung ift eines der reichsten psychologischen Momente, das man finden kann, wenn man diese geistige Operation zeitig mahr= nimmt, fie nicht ftort, im Gegenteil geschickt zu erhalten, zu nahren und zu gängeln weiß. Es ist ein sicheres Zeichen ber beginnenden Bergagtheit bes Gauners, wenn er anfängt geschwäßig zu werden. Er beginnt dies nur dann - aber auch unfehlbar, selbst auch dann, wenn er bisher sich finfter und verschlossen stellte - wenn er vollkommen begreift, daß er durch feine Bestechung im Gefängnis, durch feine fünstliche Einwirkung auf den Verhörenden, mit seiner angemaßten Erscheinung entweichen kann. Diese Geschwätigkeit ist ein unfrei= williges Erzeugnis der beginnenden Angst, daß seine Erscheinung durchschaut ist und ihn nicht mehr schüßen kann. Bisher suchte er ganz innerhalb der Erscheinung aufzutreten, jest beschwatt er sie und fängt badurch an, sich ihrer zu entäußern, so daß der Inquirent sich burch einen einzigen geschickten Griff leicht ber Erscheinung bemäch= tigen und sie als tote Maske hinwerfen kann. Selbstverständlich fpringt dann der Gauner auf eine andere Erscheinung über, um eine neue Deckung feiner Perfonlichkeit zu gewinnen. Aber es ift nun um so leichter ihm zu folgen, da er bereits seine erste Erscheinung als Maske aufgegeben und dadurch selbst verraten hat, daß er seine Individualität versteckt, und er die neue Erscheinung nicht mehr in der= felben Fertigkeit durchführen fann, wie er das bei der ersteren konnte. Bei diesem Nachdringen und bei dieser vermehrten Gefahr fügt sich ber Gauner endlich in die unabweisliche Notwendigkeit: er gesteht mehr oder minder einen Anteil an dem angeschuldigten Berbrechen, oder noch lieber an einem früher und ferne verübten Berbrechen, um durch eine geringe Strafe ber größeren zu entgeben, die er erleiden wurde, wenn feine auch jest durch das abgelegte Geftandnis der minder strafbaren Tat noch immer versteckte Person und mit ihr bie ganze Masse der begangenen Verbrechen entdeckt murde. Ein solches einzelnes und teilweises Geständnis genügt bem umsichtigen Untersuchenden nicht, der vielmehr jedes Geständnis als einen neuge= wonnenen gunftigen Ausgangspunkt betrachtet, von bem er immer nachhaltiger dem gaufelnden flüchtigen Gauner nachrückt, und mit bem bisher gemachten Gewinn jede neue vorgeschobene Erscheinung immer leichter zerftort, bis er endlich auf die Individualität gerät, die ihm nicht mehr ausweichen fann.

Nur auf folchem Wege ift dem Gauner beizukommen.

Die haftige Ungeduld, die Heftigkeit und Leidenschaft, die sich nicht verleugnen kann und, durch die genaue Kenntnisnahme der Tat und der gaunerischen Geheimnisse und Künste ungestüm getrieben, es verfehlt, dem Gauner ruhig auf dem Rückzuge zu folgen, bleibt ohne günstige Ergebnisse. Deshalb sind denn auch die Konfrontationen, namentlich mit gaunerischen Genossen, immer sehr bedenklich. Der Gauner begreift sehr wohl, daß der Inquirent in dem Resultat, das er durch die Gegenüberstellung gewinnen oder befestigen will, noch nicht sicher ist, und hat Geschick und Keckheit genug, nicht nur diese Abssicht zu hintertreiben, sondern auch bei der außerordentlich schwiezigen Kontrolle der Konfrontationen ganz neuen Stoff und Anhalt durch das geheime Verständnis mit seinen Genossen zu gewinnen.

Auch nur mit derselben festen Ruhe allein kann man der oft unerhörten Frechheit und Verlogenheit weiblicher Gauner erfolgreich gegenübertreten, die mit bodenloser Unverschämtheit alle Rücksichten der Weiblichkeit in Anspruch nehmen, von deren Entäußerung doch ihr Auftreten selbst einen so trüben Beweis gibt.

Besonders genauer Aufmerksamkeit bedarf es bei jugendlichen

Gaunern. Während bei anderen jugendlichen Verbrechern die geistige Erforschung dem Inquirenten durch das so überaus interessante Einzehen auf die Kindesnatur vielfach gelingt und ihn reichlich belohnt, nimmt er hier in dem jugendlichen, oft schon durch Leidenschaft und ekle Krankheit vorzeitig verwitterten Gesicht und Körper einen Geist wahr, der wie ein ganz fremdartiger, hineingebannter böser Dämon erscheint, bei dem man aber doch noch oft hoffen und glücklich verzuchen kann, ihn mit der Wiedererweckung der gleichsam durch gewalttätige Schändung verlorengegangenen Kindlichkeit wieder fortzubannen. Ebenso überzeugt man sich aber auch leider nur zu oft, wie Geburt, Erziehung und Beispiel dem bösen Dämon einen so tiesen Eingang verschafft hat, daß die Kindesnatur gänzlich verlorenzgegangen, und Geist und Körper in eine vorzeitige Notreise geraten ist, die nur zu rasch der sittlichen und physischen Käulnis verfällt.

## hundertundfünftes Rapitel

## Schlußwort

Je mehr man sich durch tieferes Eingehen in das Gewerbe und die Eigenart des Gauners überzeugt hat, nicht nur von dem sittlichen Ruin des Gaunertums selbst, sondern auch von dem sittlichen Ruin ber sozialpolitischen Verhältnisse, das jenes ausbeutet, desto mehr wird man inne, daß das bloffe Berneinen des Berbrechens feineswegs ausreicht, um den Berfall bier wie dort aufzuhalten. Diefe fable, berglofe Ableugnung ift vielmehr als eine ber ärgsten Schwächen und Rückschritte selbst ber schlimmsten Gunde verfallen. Solange die seichte, hochfahrende Unsicht geltend gemacht wird, daß der Berbrecher unverbesserlich sei, so lange darf dagegen auch nicht die demütigende Bahrheit verleugnet werden, daß alle unsere sozialvoli= tischen Zustände, unsere Rechtspflege, Polizei und besonders unsere Strafanstalten auch noch immer fehr zu verbeffern find. Mit jener Unsicht wären wir denn auch nicht weitergekommen als jene längst vergangene Zeit, in der die erbarmungslose, orthodore sittliche Ent= ruftung ihre Triumphe auf den bluttriefenden Schafotts feierte.

1

Die hinrichtung des Bernhard Matter aus Muhen 1) auf der Richtstätte bei Luzern, am 24. Mai 1854, ist ein erschütterndes Erzeignis, nicht wegen der Beseitigung eines nach dem Gesetze dem Tode verfallenen gefährlichen Berbrechers, sondern weil sie ein Beweis dafür ist, wie wenig mutig wir mit dem Christentum, dessen wir uns rühmen, zu arbeiten unternehmen, wie sehr wir mit den zeitgemäßen Gemeinpläßen "Kultur", "Zeitrichtung", "Zeitgeist" usw. den selbstzufriedenen Abschluß unseres Rückstandes gegen das immer lebendig strebende und arbeitende Christentum bezeichnen, und

1) Bernhard Matter von Muhen hatte einundvierzig Diebstähle im Gesamtwerte von 10500 Franken begangen und wurde am 3. Mai 1854 vom Obergericht jum Tode verurteilt. Da seine hand rein bom Blute geblieben war, bat er um Begnadigung zu einer Freiheitsftrafe. Der Große Nat wies jedoch das Begnadigungs: gesuch mit neunundneunzig gegen fünfundvierzig Stimmen ab, worauf am nach: sten Tage die Hinrichtung vollzogen murbe. Bor der Bollstredung hielt auf der Richtstätte der vollziehende Regierungsbeamte die Anrede: "Bernhard Matter, du bist jum Bolljuge bes eben verlesenen obergerichtlichen Urteils, und nachbem bie von bir angerufene Begnadigung vom Großen Rate bir abgeschlagen morben ift, hierher zur Michtstätte geführt worden. Es find 3weifel darüber entstanben, ob an einem Berbrecher, ber fich nichts als gewaltsame Eingriffe in fremdes Eigentum hat juschulden tommen laffen, in jetiger Beit die Todesstrafe voll: jogen werden folle ober nicht. Allein wenn überhaupt das Gefet nur der Ausbrud des öffentlichen Bewußtseins über Necht und Strafbarteit fein foll, fo bift du schon im voraus und ehe der Richter gesprochen hatte, dem Tode verfallen gewesen. Nicht umsonst find es Bürger gewesen, die dich ergriffen und bem Arm der Gerechtigkeit überliefert haben; nicht umsonst heischt die Stimme der vielen Bürger, Land auf, Land ab, beinen Tod. Wer, wie bu, ununterbrochen Rrieg gegen die bürgerliche Gesellschaft geführt, in unversöhnlicher Feindschaft gegen die gesetliche Ordnung gelebt und gehandelt, wem tein Kerker zu fest, teine Feffel ju ftark mar, um fein verbrecherisches Treiben von neuem anzufangen, gegen den mußte endlich der Staat jum außersten Mittel der Notwehr, jur Bertilgung, schreiten, um das Unsehen der Gefete zu retten, und um die ruhigen Bürger por frechen Angriffen gu ichugen. Die ber außere Feind bes Landes, ber Rauber feiner Unabhängigkeit und Freiheit, mit den Waffen in der hand auf den Tod befämpft und burch das Schwert vertilgt wird, so wirst auch du als der geschworene Reind der Ordnung und des Gefetes, als der Näuber des Eigentums, burch das Richterschwert von der Erde vertilgt. Bon den Menschen haft du nichts mehr ju hoffen; wende dich an die unendliche Gnade und Barmberzigkeit Gottes, daß diese dir zuteil werden moge. Darum bitten wir den Allerbarmer. Bernhard Matter, hiermit übergebe ich bich bem Scharfrichter, bamit er bich nach Urteil und Necht vom Leben jum Tobe bringe!"

wie wir es doch mit jenem unseren Christentum wagen können, den Berbrecher an die unendliche Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu verweisen, die er von Menschen nicht zu hoffen hat.

Gerade in den Gefängnissen und auf dem Schafott hat das Chris ftentum feit Jahrhunderten eine Geschichte, Die leider nur zu oft mit Staunen und Unwillen, anstatt mit Achtung gegen die einzelnen Pfleger bes Christentums erfüllt, da man in den meisten Källen erfennt, baf mit ber eifernden Berneinung ber Gunde im Berbrecher auch der zur Buge und zur Befferung berufene und bei richtiger Erfaffung feiner Individualität auch entschieden befähigte Verbrecher felbst für Zeit und Emigfeit verdammt wurde. Die Aufgabe der ftra= fenden Gerechtigkeit endigt nicht mit der Berurteilung des Berbrechers, fondern erft mit feiner Entlaffung aus dem Gefängniffe, die nur mit seiner sittlichen Wiedergeburt möglich ift. Es ist menschlich nicht möglich, mit dem Urteil einen Abschnitt zu machen, bis zu dem die gewissenhafte Erforschung der Tat in allen ihren kleinsten Umständen und die Erforschung der Individualität des Verbrechers in allen feinen und verborgenen Charafterzügen die ernfte Aufgabe mar, und dann diesen geistig so tief und eingehend burchforschten Berbrecher in die Strafanstalt abzuliefern, damit er dort mit feiner Geschichte in Die Allgemeinheit des Zuchthauslebens aufgehe, und als neuer Beitrag zur Empirik ftarrer, felbstgenügsamer Theorien aufgenommen und verstanden werbe. Was mit chriftlicher Gerechtigkeit begonnen wurde, muß auch ganz in demselben Geiste fortgeführt werden, bis der Strafzweck der chriftlichen Gerechtigkeit, Die sittliche Wiedergeburt, vollständig erreicht wird. Es kann babei keine andere Gefängnistheo= rie geben als diejenige, mit der die genaueste Erforschung und Behandlung der Individualität jedes einzelnen Berbrechers vereinbar ift, und welche die phyfifche und pfuchifche Integrität diefer Individualität nicht zerftort, fondern diefe mit dem gangen, ernften Geift chriftlicher Liebe und gemeffener Bucht erhält, und in und mit ihr den Berbrecher hebt und zur sittlichen Wiedergeburt fördert; mag man die Theorie nennen wie man will, und sie gang ober geteilt, zeitweise oder durchgreifend, in einsamer Belle ober in freier Natur, an bem einzelnen ober gemein= sam mit anderen gehaltenen Berbrecher in Unwendung bringen.

Die einfache Wahrheit und Aufgabe des Christentums findet man überall, namentlich im protestantischen Nordbeutschland und in den Niederlanden schon zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts, in den ersten, von den damals auch noch zum Teil mit dem Namen Intenmeister geehrten Magistraten eingerichteten Gefängnissen und Zuchtbäusern als echt christlichen, ja man kann sagen spezissischen protestantischen Grundstein gelegt, über den aber die politische und sittliche Not mehr als dritthalb Jahrhunderte lang hinweggegangen, und über den die Gerechtigkeitspslege unzählige Male gestrauchelt ist, die dieser Stein jeht zum Eckstein geworden ist, da die ausbauende Kirche über die ungeheure drohende Not mit dem Staate sich geeinigt hat zu einer innigen, gegenseitigen und helsenden Berbindung, die unverzgänzlich ist und wahres Heil und reichen Segen bringen wird.

Der Gauner ift nicht unverbefferlich! Aber seine Befferung ift so schwer, wie alle humanitäre Arbeit schwer ist. In jener Zeit, da der beutsche Boben von den erschütternden Schlägen der frangösischen Revolution bebte, da das ungeheure Anschwellen des Räubertums überallbin Angst und Schrecken verbreitete, mar es Jakob Schäffer und der Malefizschenk Franz Ludwig Reichsgraf Schenk von Castell, Die mit festen, flaren Blicken bas Berbrechen zu finden mußten, durchschauten und seine dämonische, geheime Runst offenkundig machten. Sie waren es, die mit gewaltiger Willensfraft die verwegenen Gaunerbanden zu Paaren trieben und der ftrafenden Ge= rechtigkeit überlieferten. Schäffer mar es auch, ber an einem ber furchtbarften Verbrecher, an dem Konftanzer Hans, das Werk chrift= licher Liebe und Bucht unternahm und durchführte, die Begnadigung bes zehnfach dem henker verfallenen Räubers zu lebenslänglicher Buchthausstrafe erwirkte und, nachdem er fein Werk der Wiederge= burt an dem Verbrecher vollendet hatte, nach wenigen Jahren seine Entlassung aus ber Strafanstalt ermöglichen konnte.

An folchen Beispielen mag die Gegenwart ermutigt aufblicken, und auch die Polizei inne werden, welche Aufgaben sie zu lösen vermag, wenn sie sich innerlich und äußerlich umgestaltet zu einer wahrtaft christlich-deutschen Polizei.

# Inhalt des erften Teils

# Erster Abschnitt

| Das historische Gaunertum                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                        | Seite |
| Erftes Rapitel: Einleitung, Allgemeiner Begriff bes Gaunertums         | II    |
| 3weites Kapitel: Etymologische Ableitung bes Wortes "Gauner"           | 14    |
| Drittes Rapitel: Die Elemente bes beutschen Gaunertums                 | 20    |
| Biertes Rapitel: Erstes Auftreten ber Juden in Deutschland             | 24    |
| Künftes Rapitel: Erstes Auftreten der Zigeuner in Deutschland          | 28    |
| Sechstes Rapitel: Entwidlung des deutschen Bettler- und Gaunertums .   |       |
| 1. Das deutsche Heidentum                                              | 37    |
| Siebentes Kapitel: 2. Das Bettler- und Gaunertum seit Einführung       | 71    |
| des Christentums in Deutschland                                        | 20    |
| des Chaptenants in Dearlagand                                          | 39    |
|                                                                        |       |
|                                                                        |       |
| Zweiter Abschnitt                                                      |       |
| Literatur des Gaunertums                                               |       |
| Achtes Rapitel: Einleitung und Abersicht                               | 117   |
| Neuntes Rapitel: Das Bafeler Ratsmandat. Brants "Narrenfchiff"         | •     |
| und Geilers "Predigten"                                                | 121   |
| Behntes Rapitel: Der Liber Vagatorum und die Notwelsche Grammatik      | 135   |
| Elftes Rapitel: Pamphilus Gengenbach und bie poetische Gaunerlites     | -,,   |
| ratur                                                                  | 197   |
| 3wölftes Rapitel: Die Anekboten, Biographien und Schelmenromane        | 205   |
| Dreizehntes Kapitel: Die Relationen                                    | 210   |
| Bierzehntes Kapitel: Die freiere psychologische Bearbeitung und ratio- | 210   |
|                                                                        | 228   |
|                                                                        |       |
| Fünfzehntes Kapitel: Die Gruppen- und Personenstizze                   | 233   |

## The management of the same

The state of the s

#### AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

The second second

### AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

# Inhalt des zweiten Teils

# Dritter Abschnitt

### Das moderne Gaunertum

| Die Repräsentation des Gauner                              | tum   | 3    |     |     |              | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|--------------|-------|
| Erftes Rapitel: Die perfonlichen und fogialen Berhältni    | ffe . |      |     |     | ,            | 3     |
| 3meites Rapitel: Pfnchologische Wahrnehmungen .            |       |      |     |     |              | 14    |
| 2000 100 Proposition 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |       | Ť    | Ť   | ·   |              |       |
| Das Geheimnis des Gaunertu                                 | ms    |      |     |     |              |       |
| Das Geheimnis der Person                                   |       |      |     |     |              |       |
| Drittes Kapitel: Die gaunerische Erscheinung               |       |      |     |     |              | 29    |
| Biertes Kapitel: Die Simulationen                          |       |      |     |     |              | 33    |
| Fünftes Rapitel: Die forperlichen Entstellungen und ihre   | fünst | lide | n 9 | Mei | : <b>t</b> = |       |
| male                                                       |       |      |     |     |              | 34    |
| Sechstes Kapitel: Die Schwangerschaft                      |       |      |     | ٠   |              | 36    |
| Siebentes Rapitel: Die Epilepsie                           |       |      |     |     |              | 37    |
| Achtes Kapitel: Die Taubstummheit                          |       |      |     | ٠   |              | 39    |
| Neuntes Kapitel: Die Schwerhörigkeit                       |       |      | ٠.  | •   |              | 41    |
| Behntes Rapitel: Geisteskrankheiten                        |       |      | ٠   | ٠   |              | 42    |
| Elftes Rapitel: Uffekte                                    |       |      |     |     |              | 43    |
| Das geheime Verständnis                                    |       |      |     |     |              |       |
| 3wölftes Kapitel: Die Gaunersprache                        |       |      |     |     |              | 43    |
| Dreizehntes Kapitel: Das Binten                            |       |      |     |     |              | 44    |
| Bierzehntes Kapitel: Die Jadzinken                         |       |      |     |     |              | 45    |
| Fünfzehntes Rapitel: Die Kenzinten                         |       | •    | ٠   |     |              | 46    |
| Sechzehntes Kapitel: Die graphischen Zinken                |       |      |     |     |              | 49    |
| Siebzehntes Rapitel: Die phonischen Binken                 |       |      |     |     |              | 55    |
| Achtzehntes Kapitel: Der Sslichnerzinken                   |       |      |     |     |              | 56    |
| Neunzehntes Kapitel: Die Gaunernamen                       |       |      |     |     |              | 57    |
| Zwanzigstes Kapitel: Der Zinkplat                          |       | ٠    |     |     |              | 60    |
| Einundzwanzigstes Rapitel: Der Vertuß                      |       |      |     |     |              | 62    |
| 3weiundzwanzigstes Kapitel: Das Schrekenen                 |       |      |     |     |              | 63    |
| Dreiundzwanzigstes Rapitel: Das Meistern                   |       |      |     |     |              | 64    |
| Vierundzwanziastes Ravitel: Das Buplanten                  |       |      |     |     |              | 66    |

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fünfundzwanzigstes Kapitel: Das Brennen                                | 69    |
| Sechsundzwanzigstes Kapitel: Das Maremotum                             | 70    |
| Siebenundzwanzigstes Rapitel: Das Rafpern                              | 72    |
| Achtundzwanzigstes Rapitel: Das Pifichen-pee                           | 73    |
| Neunundzwanzigstes Kapitel: Das Challon-Kasspern                       | 74    |
| Dreißigstes Rapitel: Die Rutsche                                       | 75    |
| Einunddreißigstes Rapitel: Die Rassiwer                                | 77    |
| Bweiunddreißigstes Rapitel: Das hatesen                                | 81    |
| Dreiunddreißigstes Kapitel: Das Baldowern                              | 86    |
| Bierunddreißigstes Rapitel: Die Ramure                                 | 91    |
|                                                                        |       |
| Die Gaunerpraxis                                                       |       |
| Fünfunddreißigstes Rapitel: Die allgemeine Praxis und Terminologie .   | 96    |
| Die spezielle Praxis. Das Schränken                                    |       |
| Sechsunddreißigstes Rapitel: Der Berfcluß im weiteren Ginne            | 99    |
| Siebenunddreißigstes Rapitel: Der Ginbruch, Unterfabber, Aufbruch und  | "     |
| die Hilfsmittel dazu                                                   | 100   |
| Achtunddreißigstes Rapitel: Das Pegern                                 | 110   |
| Neununddreifigstes Rapitel: Die Beit, die Rohlschaft und die golbene   |       |
| Choschech                                                              | III   |
| Bierzigstes Rapitel: Die Schmieren und Lampen                          | 112   |
| Einundvierzigstes Rapitel: Das Massemattenhandeln                      | 113   |
| 3weiundvierzigstes Kapitel: Der Müdzug                                 | 116   |
| Dreiundvierzigstes Rapitel: Die Ramure, der Intippel und die Chelute . | 117   |
| Bierundvierzigstes Rapitel: Spezielle Arten und Terminologien bes      |       |
| Schränkens                                                             | 119   |
| Fünfundvierzigstes Rapitel: Das Pleitehandeln und bas Challehandeln .  | 120   |
| Sechsundvierzigstes Rapitel: Der Schut gegen das Schränfen             | 121   |
| Das Mattenen                                                           |       |
| Siebenundvierzigstes Rapitel: Der Berfchluß im engeren Sinne. Das Mat- |       |
| fenen und seine Terminologien                                          | 123   |
| Achtundvierzigstes Rapitel: Das Schloß, ber Schluffel und feine Be-    |       |
| wegung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 128   |
| Neunundvierzigstes Rapitel: Die Runft und die Runstmittel der Maftener | 133   |
| Fünfzigstes Rapitel: Die Verbefferungen von Chubb, Bramah und Newell   | 143   |
| Einundfünfzigstes Rapitel: Das Makkenen auf Rittenschub                | 147   |
| Bweiunbfünfzigstes Rapitel: Das Rittenschieben: Erklarung und Termi-   | -4/   |
| nologien                                                               | 149   |
| Dreiundfünfzigstes Rapitel: Arten bes Rittenschiebens: Die Befirganger | 150   |
| Bierundfünfzigstes Kapitel: Die Erefgänger                             | 153   |
| Fünfundfünfzigstes Kapitel: Die Regler                                 | 154   |
| Sechsundfünfzigstes Kapitel: Die Merchiter                             | 154   |

| Siebenundfünfzigstes Rapitel: Das Schottenfellen                       | 155 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Achtundfünfzigstes Kapitel: Das Chalfenen                              | 162 |
| Neunundfünfzigstes Rapitel: Das Ennevotennemachen oder Chaffime-       |     |
| handeln                                                                | 165 |
| Sechzigstes Kapitel: Das Neppen                                        | 167 |
| Einundsechzigstes Rapitel: Der Biaschmahandel oder das Polengehen .    | 170 |
| 3weiundsechzigstes Rapitel: Das Merammemoogmelochnen oder Linkene:     |     |
| summemelochnen                                                         | 171 |
| Dreiundsechzigstes Kapitel: Der Konehandel oder das Blütenschmeißen    | 172 |
| Vierundsechzigstes Kapitel: Das George-Plateroon                       | 173 |
| Fünfundsechzigstes Kapitel: Der Pischtimhandel                         | 176 |
| Sechsundsechzigstes Rapitel: Das Stippen                               | 177 |
| Siebenundsechzigstes Rapitel: Das Torfdruden oder Cheilefziehen        | 178 |
| Achtundsechzigstes Rapitel: Das Stradehandeln, Goleschächten und Goles |     |
| hopsen                                                                 | 186 |
| Neunundsechzigstes Rapitel: Das Jedionen. Etymologische Erklärung .    | 194 |
| Siebzigstes Kapitel: Das Wahrsagen                                     | 196 |
| Einundsiebzigstes Rapitel: Das Relefen                                 | 201 |
| Zweiundsiehzigstes Kapitel: Das Schocher-majim                         | 203 |
| Dreiundsiebzigstes Rapitel: Der Erbschlüffel                           | 205 |
| Bierundsiebzigstes Rapitel: Das Sefelgraben                            | 207 |
| Fünfundsiebzigstes Kapitel: Die Nochlim                                | 209 |
| Sechsundfiebzigstes Kapitel: Das Ichoffen ober Freischuppen            | 213 |
| Siebenundsiebzigstes Rapitel: Das habbern                              | 215 |
| Achtundsiebzigstes Rapitel: Das Relosim-Binkenen                       | 217 |
| Neunundsiebzigstes Kapitel: Das Kelosim-Mollen                         | 218 |
| Achtzigstes Rapitel: Die neue Fahrt                                    | 220 |
| Einundachtzigstes Rapitel: Das Rumioftogen: Das Burfelschleifen        | 221 |
| Zweiundachtzigstes Kapitel: Jung und Alt                               | 222 |
| Dreiundachtzigstes Kapitel: Die Sanduhr                                | 223 |
| Bierundachtzigstes Rapitel: Der Scheffel                               | 225 |
| Fünfundachtzigstes Rapitel: Das Deceles                                | 226 |
| Sechsundachtzigstes Rapitel: Das Niemenstechen oder Bandspiel          | 227 |
| Siebenundachtzigstes Rapitel: Die Glücksbuden                          | 228 |
| Achtundachtzigstes Rapitel: Das Fleppenmelochnen                       | 230 |
| Reunundachtzigstes Rapitel: Das Schärfen und Pafchen                   | 241 |
| Reunzigstes Kapitel: Der Intippel und die Spiege                       | 249 |
| 2000                                                                   |     |
| Die Paralyse des Gaunertums                                            |     |
| Einundneunzigstes Rapitel: Die frangösisch-beutsche Polizei            | 259 |
| Bweiundneunzigstes Rapitel: Der Widerspruch zwischen der französischen |     |
| Polizeigewalt und dem Bolke                                            | 260 |
| 1 0                                                                    |     |

|                                                                          | Cette |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dreiundneunzigstes Kapitel: Die Berständigung des deutschen Burger-      |       |
| tums mit der Polizeigewalt                                               | 264   |
| Bierundneunzigstes Kapitel: Die Versetzung der deutschen Polizei mit der |       |
| französischen Polizei                                                    | 267   |
| Die Aufgabe der deutschen Polizei                                        |       |
| Fünfundneunzigstes Kapitel: Der allgemeine Notstand                      | 270   |
| Sechsundneunzigstes Rapitel: Die Errichtung von Lehrstühlen des Poli=    |       |
| geirechts                                                                | 272   |
| Siebenundneunzigstes Kapitel: Die Zentralisation und Nepräsentation      |       |
| der Polizeigewalt                                                        | 273   |
| Achtundneunzigstes Kapitel: Die Modifikation der militärischen Organi-   |       |
| sation der Polizei                                                       | 275   |
| Neunundneunzigstes Rapitel: Die Neform der Bureaus                       | 276   |
| hundertstes Kapitel: Die Beseitigung des Bigilantenwesens                | 279   |
| hundertunderstes Rapitel: Die Geltung des Vorgesetten und die Befähi=    |       |
| gung der Unterbeamten                                                    | 280   |
| hundertundzweites Kapitel: Die Berftändigung ber Polizei mit dem         |       |
| Bürgertum                                                                | 281   |
| hundertunddrittes Kapitel: Die Berfolgung des Gaunertums                 | 283   |
| hundertundviertes Kapitel: Die Gauneruntersuchung                        | 286   |
| hundertundfünftes Rapitel: Schlußwort                                    | 297   |
|                                                                          |       |





HV 6977 A8 T.2 Avé-Lallemant, Friedrich Christian Benedict Das deutsche Gaunertum

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

